### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Subota

(Nro. 16.)

6. Lutego 1847.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc    | Czas                           |        | y do 0°<br>n miar                                        | У                | Term<br>met<br>Reau | r<br>m. li                                   | chro-<br>netr<br>nije<br>yzk.pC | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej | 1              | at      | r | Stan aumosfery                                                                  |
|---------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Lutego ] 4. —— ] | 2Po.<br>10. N.<br>W.⊙<br>2 Fo. | 27,069 | 27 10<br>27 10<br>27 10<br>27 10<br>27 9<br>27 9<br>27 9 | 6<br>7<br>3<br>9 | + 0                 | 1,67<br>1,75<br>1,80<br>1,95<br>1,93<br>1,93 | 91<br>90<br>90<br>89            | 0, 101                                    | Wschool Połud. | -<br>1. |   | pokryto.<br>—— wiecz. śnieg.<br>śnieg.<br>pokr.∕p. śnieg.<br>śnieg.<br>pokryto. |

Średni stan temperatury powietrza: d. 3. Lutego: — 0,23; d. 4. Lutego: + 0,67; — wilgoci — " 91; " 88 pCtn
Temperatura powietrza (najwyższa) — " (+ 1,0)

Temperatura powietrza (najwyższa) 3. Lutego  $\begin{pmatrix} + & 1.2 \\ - & 2.1 \end{pmatrix}$  4. Lutego  $\begin{pmatrix} + & 1.2 \\ - & 0.8 \end{pmatrix}$ 

Przyjęchali do Lwowa.

Dní a 2. Lutego: Chądziński Walenty, z Helenkowa. — Gołuchowski Artur, z Gajów. Dní a 3. Lutego: Hrabia Stadnicki Leon, z Tarnowa. — Głogowski Artur, z Bojańca. — Jędrzejowicz Maxymilijan, ze Zniatyna. — Winnicki Antoni, z Szczeplotów. — Demianowicz, z Lipowiec. — Turczyński Jan, z Soposzyna. — Kuczyński Rudolf, z Czortkowa. — Michałowski, c. k Rotmistrz, ze Złoczowa.

Wyjechali ze Lwowa. Dnia 2. Lutego: Jorkasch Wilhelm, do Stok. — Ulański Władysław, do Słobódki. — Wolański Sylwester, do Brzeżan. - JX. Kuziemski Michał, Kanonik, i Lotocki Jan, do Żółkwi.

Dnia 3. Lutego: Książę Ghika, do Czerniowiec. - Gumowski, do Gródka. - Ines Nikodem, do Glinian.

#### Kurs wiédeński.

Dnia 29. Stycznia.

Srednia cena.
pCtn. w M. K.
Obligacyje długu Stanu - - - (5 )108 138
Pożyczka do wygrania przez losy z r.
1834 za 500 ZR. - - - - 784 3.8
Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 132 ) 05
Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) - Kamery nadwornej, dawniejszego (2 132 ) - długu Lombardzkiego, tudzież we (2 134 ) - Florency i Genui zaciągulonej po- (2 ) - 2 yczki - - - - (334 ) 45 134
Akcyje bankowe, jedna po 1561 ZR. M. K.
Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR.

Dnia 30. Stycznia. Srednia cena.
pCtn. w M. K.

Obligacyje długu stanu - - - (5 ) 108 3j10
detto

Pożyczka do wygrania pr. losy zr. 1834
za 500 ZR - - - - - - - - - - - - - - - 296 7j8

Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 !jq ) 65
(Skarb.) (Domest.)

Obligacyje wiedeńskie spankowe (M.K.)

Kurs wexlowy w M. K. z dnia 50. Stycznia.

Amsterdam, za 100 talr. Kur.; 137 1j4 g. 2 mie. Angsburg, za 100 ZR. Kur., ZR. 90 1j4 g. Uso. Frankfurt a. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 3j4 g. 3 mie. Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte zr. 115 3j8 g. 2 mie. Hamburg za talar. bank. 100; Kur. Ta. 147 1j8 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toskany zr. 98 5j8 w. 2 mie. Londyn, za funt szterlingów zr. 9-49 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 99 3j8 2 mie. Marsylija, za 300 franków zr. 115 1j2 g. 2 mie. Paryż, za 300 franków zr. 116 3j8 w. 2 mie.

#### Kurs Iwowski w mon. konw.

Dnia 5. Lutego. zr. kr.

Dnkat holenderski - - - - - 4 42 132

Dukat cesarski - - - - - - 4 42 132

Rubel rosyjski - - - - - - 1 36

Kurant polski (6 zł. pol.) - - - - 1 24

Listy zastawne galicyj-(za 100 zr.) żądają 101 6

skie (prócz kuponu)

#### Doniesienia arzędowe.

(304) E d i c t u m. (3)

Nro. 10641. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense haeredibus olim Mathiae Gatkiewicz et nominatim Catharinae

Gatkiewicz et massae jacenti olim Carolinae Gatkiewicz ejusve haeredibus ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per haeredes olim Andreae Borysławski sub praes. 17. Octobris 1846 puncto eliminationis ex pretio bonorum Nizburg et respective de inhaerenti eidem Summa Skrodzkiana 30000 flpol. Summae conventorum 17203 f.p. 22 1/2 gr. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem eorum ignotam ipsis periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Dwernicki cum substitutione Domini Advocati Gregorowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet eos ad hie Fori die 3. Martii 1847. hora 9. matutina comparendum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur: ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Stanislaopoli die 15. Decembris 1846.

(476) E d i f t. (3)

Wom f. f. lemberger Landrechte Mro. 39802. wird den dem Leben und dem Wohnorte nach unbefannten Elisabethe de Wierzbickie Łaczyńska, Anna de Wierzbickie Zukowska, Martin Studziński, und Nawtul Helper, und auf den Kall ihred Ubiterbens ihren dem Nahmen und Wohn= orte nach unbekannten Erben mittelft gegenwarti= gen Ediftes bekannt gemacht, es haben wider dieselben die Born. Alexander und Henrica de Mecińskie Grafen Krasickie wegen Loschung der auf den Gutern Zelec oder Zeldec Sptb. 129. Seite 96. Laftenpost 26. und Sptb. 109. Seite 296 Laftenpost 44. haftenden Gummen von 30,000 fipol. und 5000 fipol. unterm 21ten Dezember 1846 zur Bahl 39802 eine summarische Klage angebracht, und um richterliche hilfe gebeten, worüber zur mundlichen Verhandlung diefer Rechtsfache die Tagfabung auf den 8tenMarz 1847 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten hiergerichts unbekannt ist, so hat das f. k. Landrecht
zu ihrer Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Advokaten
Dr. Witwicki mit Unterstellung des Hrn. Gerichts-Advokaten Dr. Tarnawiecki als Kurator
bestellt, mit welchem die angebrachte Richtssache
nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts-

ordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift werden demnach die Be- langten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst

zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder
auch einen andern Sachwalter zu mablen, und
diesem Landrechte anzuzeigen, uberhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst benzumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Ladrechts. Lemberg den 28ten Dezember 1846.

(279) Rundmachung. (3)

Mro. 31736. Bom Lemberger f. f. Landrechte wird über Unsuchen der Fr. Emilie erfter Che Poninska zweiter Che Poszynska Namens ihrer minderiabrigen TochterJohanna Poninska jur Be= friedigung des wider Karl Lesniewicz erfiegten Betrages son 302 Dufaten boll. sammt den von Theilbetrage von 2 Dukaten holl. vom 13ten Juny 1831 ju 4|100 vom Theilbetrage von 150 Dukaten holl. vom 1ten Juny 1832 ju 6|100 und vom Betrage von 150 Dukaten boll. vom 1ten Juny 1833 zu 6|100 bis zur wirklichen Zahlung des Kapitals zu berechnen= den Zinfen dann der Gerichts= und Erekuzions= fosten, welche in den Betragen von 16 fl. 22 fr., 8 fl. und 3 fl. R. M., dann 25 fl. 30 fr. und 12 fl. K. M. bereits zugesprochen und allenfalls noch zugesprochen werden sollten die erekutive Beraußerung bes auf der fur geren Johann Poninski im Laftenstande der Güter Hobylany dom. 21. pag. 496. n. 17. on. einverleibten Gumme pr. 6000 Dufaten ju Gunften bes Grn. Karl Leśniewicz Instr. 264. pag. 275. n. 1. on. fűr ben Fall haftenden Eviktionerechtes für die Gum= me von 12500 fl. W. W. wenn herr Harl Lesniewicz entweder die vollständige Befriedigung diefer ihm abgetretenen Gumme fammt Binfen aus den Gütern Zrecin nicht erhielte oder wenn ju jener Zeit als der genannte Ceffionar die Be= friedigung diefer Summe erhalt, ein bollandischer Dukaten mehr als 12 fl. W. W. werth ware, unter nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben.

1tens. Zu dieser bei diesem f. k. Landrechte abzuhaltenden Feilbiethung werden drei Termine und zwar: auf den 26ten Februar, 26ten März und 29ten April 1847 stets um 10 Uhr Vormit=

tags bestimmt.

2tens. Zum Ausrufspreise wird der Nominalwerth des oberwähnten Evikzionsrechtes mit 12500 fl. W. W. oder 5000 fl. K. M. angenommen.

3tens. Teder Kauflustige ist verbunden, den 10ten Theil des Ausruspreises im Betrage von 500 st. K. M. als Ungeld zu Handen der Veräuße= rungd=Kommission zu erlegen, wercher dem Meist= biethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt wer= den wird. — Der minderjährigen Erekuzionssüh=

rerin Johanna Poninska wird gestattet, auch ohne Erlag des Ungeldes im baaren Gelde mitzubiesthen, wenn sie das vorgeschriebene Ungeld auf ihrer im Erefuzionswege stehenden Summe von 302 Dukaten sicher gestellt, und sich hierüber ausgewies

fen baben werde.

Atens. Der Bestbiether ist verpstichtet ben angebothenen Kauspreis binnen 14 Tagen vom Tage der Zustellung des Bescheides über den zur Wissenschaft des Gerichtes genommenen Feilbiethungsatt gerichtlich zu erlegen, als im entgegengeseten Falle das in der Rede stehende Evikzionserecht auf Kosten und Gesahr des den Kausschilling zu erlegen säumenden Meistbiethenden veräußert und derselbe des erlegten Ungeldes sur verlustig erklärt würde.

5tens. Sollte das oberwähnte Evikjionsrecht im ersten oder zweiten' Termine nicht um den Augrufspreis an Mann gebracht werden können, so kann dasselbe im dritten Termine um einen zur Deckung der Hypothekargläubiger hinreichenden Unboth auch unter dem Nennwerthe veräußert

werden.

Stens. Sobald der Käufer den angebothenen Kaufpreis gerichtlich erlegt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret ausgefolgt — die auf diesfem Evikzionstrechte einverleibten Lasten gelöscht, und auf den gerichtlich erlegten Kaufschilling übers

tragen

7tens. Für den Fall, daß das zu veräußernde Evifzionsrecht im ersten und zweiten Termine nicht wenigstens um den Ausrufspreis an Mann gestracht werden könnte, wird zur Einvernehmung der Gläubiger Behufs der Festsetzung erleichternsten Bedingungen der Termin auf den 26. März 1847 um 4 Uhr Nachmittags anberaumt.

Von dieser ausgeschriebenen Lixitazion merden die dem Wohnorte nach unbekannten Sppothekar= gläubiger zu eigenen Sanden, Diejenigen aber, welche mit ihren Rechten später an die Landtafel gelangen follten, so wie jene, welchen aus was immer für einer Urfache die Verftandigung von der mittelst des gegenwärtigen Ediftes ausgeschrie= benen Lixitazion vor dem Termine nicht zugestellt werden konnte, mit dem Beifage in Kenntnig ge= fest, daß zur Wahrung ihrer Rechte der bieror= tiae Gerichtsadvokat Gr. Dr. Gnoinski mit Un= terstellung bes Grn. Gerichtsadvofaten Dr. Raczyński als Vertreter bestellt fen, daß es ihnen je= doch frei stehe, sich einen andern Bevollmächtigten zu ernennen, und folchen diesem Gerichte zeitlich nahmhaft zu machen.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 29ten Dezember 1846.

#### Obwieszczenie.

Nr. 31736. Sad c. k. Szlachecki Lwowski niniejszem uwiadamia, iż na żądanie p. Emilii

1szego małżeństwa Poninskiej, drugiego Peszyńskiej jako matki i opiekunki małoletniej Joanny Ponińskiej na zaspokojenie przeciwko p. Karolowi Lesniewiczowi przysadzonej Summy 302 Duk. holl. wraz z procentami a to od cześciowej kwoty 2 Duk. holl. od 13. Czerwca 1831 po 4100 od cześciowej kwoty 150 Duk. holl, od 1. Czerwca 1832 po 6|100 i od kwoty 150 Duk. holl. od 1. Czerwca 1833 aż do rzeczywistej wypłaty kapitału rachować się majacemi, tudzież kosztów prawnych i egzekucyinych w kwotach 16 zr. 22 kr., 3 zr., 3 zr., 25 zr. 30 kr. i 12 zr. m. k. przysadzonych, jako též i tych któreby jeszcze przysądzone zostały, na sprzedaż przez publiczna licitacyje prawa ewikcyi za Summe 12,500 zr. w. w., które na Summie 6000 Duk. Jana Ponińskiego w stanie ciężacym dóbr Kobylany Dom. 21. p. 496. n. 17. on. hypothekowanéj na rzecz p. Karola Leśniewicza Jnstr. 264. p. 275. n. 1. on. jest na ten wypadek zabezpieczone, jeżeli p. Karol Leśniewicz albo całkowitego zaspokojenia tejże odstapionej mu Summy wraz z procentami z dóbr Zrecin by nie otrzymał, albo téż jeżeliby po ten czas, jak wyż wspomniony cessionaryjusz zaspokojenie tejże Summy otrzyma jeden Dukat hollenderski wyż 12 zr. w. w. wartał, zezwolono pod następującemi warunkami:

1) Do przedsiewzięcia w tutejszym sądzie szlacheckim wyż wspomnionej licytacyi postanawia się trzy termina a to na dzień 26. Lutego, 26. Marca i 29. Kwietnia 1847, zawsze o

10tej godzinie przed południem.

2) Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość tego prawa w Summie 12,500 zr. w. w.

czyli 5000 zr. m. k.

3) Każdy chęć kupienia mający, dziesiątą część ceny wywołania w kwocie 500 zr. m. k. jako zakład do rąk komissyi licytacyjnej złożyć powinien, który najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś po skończonej licytacyi zwrócony będzie. — Wszelako exekucyję prowadząca nieletnia Joanna Ponińska w assystencyi swej matki i opiekunki W. Emilii Peszyńskiej od składania zakładu wolna zostanie — jeżeli za niego kaucyję w kwocie 500 zr. m. k. na Summie swojej 302 Duk. zapisze i zaintabuluje.

4) Najwięcej ofiarujący winien jest ofiarowaną cenę kupna w 14 dniach, po odebranej na odbytą licytacyą rezolucyi do depozytu sądowego złożyć, inaczej na koszt i niebezpieczeństwo onego relicytacyja byłaby rozpisana, a złożony zakład za przepadły uważany będzie.

5) Gdyby rzeczone prawo ewikcyi w pierwszym lub drugim terminie nawet za cenę wywołania sprzedane nie było na trzecim terminie niżej ceny za summę jaka na pokrycie

1 谷

że, sprzedane być może.

6) Skoro kupujacy ofiarowana cene kupna do depozytu sądowego złoży, dekret własności onemu wydany będzie, a długi na tem prawie ewikcyi intabulowane wykreślone i na złożoną cene kupna w depozycie przepisane zostana.

7) Gdyby rzeczone prawo ewikcyi w pierwszym lub drugim terminie nawet za cene wywołania sprzedane nie było, natenczas postanawia się kredytorom do ułożenia warunków sprzedaż ulatwiających termin na dzień 26. Marca 1847 o godzinie 4téj popołudniu.

O której rozpisanej licytacyi uwiadamiaja się wierzyciele intabulowani, których miejsce pobytu jest wiadome do rait własnych, zaś ci, którzyby później do Tabuli weszli i którymby uwiadomienie o licytacyi niniejszym Edyktem rozpisanej z jakiegobadź powodu przed terminem licytacyi doreczone bydź nie mogło z tym dodatkiem, iż im dla zabezpieczenia ich praw za kuratora tutejszo sądowy Adwokat p. Gnoiński z substytucyją Adwokata p. Raczyńskiego postanowionym jest, jednakowo także innego pełnomocnika sobie obrać moga, którego tutejszemu sądowi wcześnie oznajmić mają.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego.

Lwów dnia 29. Grudnia 1846.

(318)Ebift.

Mro. 39335. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird dem herrn Ferdinand Martin J. M. Liebmann Freiherr v. Rast mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider denfelben Fr. Anna Hukl und Gr. Leopold Rother me= gen Zahlung von 1032 fl. 24 fr. C. M. f. N. G. unterm 16. Dezember 1846 Z. 39385 eine Klage an= gebracht, und um richterliche hilfe gebeten, worüber eine Tagsabung zur Verhandlung dieses Rechts= ftreites auf den 30. Marg 1847 um 10 Uhr Vor= mittage festgesett wird.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbe-Fannt ift, fo hat das f. f. Landrecht zu deffen Vertretung und auf dessen Gefahr und Rosten den hiesi= gen Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Kolischer mit Gubstituirung des Landed= und Ge= richts=Udvokaten Midowicz als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschrieebnen Gerichtsordnung ver=

handelt werden wird.

Durch diefes Edikt wird demnach der Be= Sangte erinnert, dur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbe= belfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechte= mittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren

intabulowanych wierzycieli potrzebna się oka. Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beigumessen haben werde.

> Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 29. Dezember 1846.

(303)d i c t u m (3)

Nr. 10558. Caesarco Regium in Regnis Galician et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense hacredibus olim Mathiae Gatkiewicz et nominatim Catharinae Gatkiewicz et massae jacenti olim Carolinae Gatkiewicz ejusque ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: per haeredes olim Andreae Borysławski sub praes. 15. Octobris 1846 puncto proferrendae judicaturae massac conventae ex Snmma 55143 flp. 11 gr. V. V. c. s. c. super Summa Skrodzkiana 100,000 flp. pretio liciti bonorum Nizbórg inhaerente non obvenire amplius nihil plus quam nisi quotam 37939 flp. 18 1 2 gr. V. V. cum usuris per 5/100 triennalibus jam autem omne ex inreliguum de dicta Summa Skrodzkiana et pretio bonorum Nižborg eliminabile et delebile esse huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero eorum ingnotam ipsis periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dwernicki cui substituitur D. Adv. Gregorowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet cos ad hic F. N. die 3. Martii 1847 h. 9. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 15. Decembris 1846.

(1111)Ediktal = Vorladung. (3)

Mro. 4. Vom f. f. Kammeral=Wirthschaftsamte der Religionsfonds = Herrschaft Muszyna werden nachstehende Refrutirungspflichtige vom Tage der Vorladung in dem Lemberger polnischen Zeitungs= blatte binnen drei Monaten zur Rückfehr vorge= laden, widrigens gegen dieselben nach dem Hus= wanderungs = Patente vom 24. März 1832 ver= fahren werden wurde, als:

- 1. Johann Walencik aus Muszynka CN. 5411
- 2. Joseph Przylewski » » 120/1 dto. 3. Ilko Laszenik Szczawnik 711
- 8 2 4. Michael Hawrylak 30 Jaszkowa 1911 5. Prokop Hunczak dto.
- 74 2 6. Anton Böhm Muszyna

| day. | Tohann D. I. and M                               | foregroup C       | N          | 104]1 |   |
|------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|---|
| 10   |                                                  | luszyna C<br>dto. | <b>j</b> 7 | 67/1  |   |
|      | Johann Sliwa »                                   |                   |            | 122]3 |   |
|      | Anton Pachacz "                                  | dto.              |            | 335]3 |   |
| 10.  | Lorenz Dwojak                                    | dto.              |            |       |   |
| 11.  | Andreas Wojcikiewicz                             | dto.              | 39.        | 78]2  |   |
| 12.  | Kaspar Szczypczyk » P                            | ierunka           | y          | 45 2  |   |
|      | Lukas Halkowicz aus Brun                         |                   | 10         | 3212  |   |
|      | Hritz Walentik ,                                 | dto.              | 37         | 21]1  |   |
| 15.  | Lukas Poruczuik aus Moc.                         | hnaczka ni        | Ž.         | 85 1  |   |
|      | Jurko Paulicha "                                 | dto.              | 197        | 80]3  |   |
| 17.  | Lesko Kowalczyk aus Ja                           | astrzębik         | 37         | 9]1   |   |
| 18.  | Timko Kostura                                    | dto.              | *          | 10]2  |   |
| 19.  | Assafat Stanczak                                 | dto.              | 9          | 29 1  | _ |
| 20.  | Th. Drobniak *                                   | dto.              |            | 27]2  |   |
| 21.  | Stephan Hryceniak .                              | Milik             | 30         | 611   |   |
| 22.  | Lukas Hawiar "                                   | dto.              | 2          | 47/1  |   |
| 23.  | Joseph Swiderski .                               | Tylicz            | 9          | 127]3 |   |
| 24.  | Mendel Müller                                    | dto.              | 30         | 12]2  |   |
| 25.  | Timko Maciejowski                                | dto.              | 90         | 173/2 | 2 |
|      | Peter Andreyko                                   | dto.              | 37         | 202]1 | L |
|      | Michael Lelito " W                               | Voykowa           | *          | 45]3  | 3 |
|      | Jacko Lelito "                                   | dto.              | ,          | 45/2  | 2 |
|      | Peter Ponczak                                    | dto.              | 10         | 39/1  | Ĺ |
| 30.  | Johann Sandowicz                                 | Tylicz            | ,          | 182]2 |   |
|      |                                                  | lotwiny           | ,          | 51]1  |   |
|      | Joachim Talpacz »                                | dto.              |            | 4211  |   |
| 33   | Franz Krynicki                                   | dto.              | ,          | 14]1  |   |
|      | Basil Malarczyk *                                | dto.              | 32         | 42 1  |   |
|      | 1 1 00                                           | Legestow          | ,          | 16/2  |   |
| 35.  |                                                  | dto.              | ,          | 2)5   |   |
| 36.  |                                                  |                   | "          | 29    |   |
| 37.  |                                                  | Izby<br>dto.      | ,          | 29]   |   |
|      | Anton Jedrzejowski - An<br>Harasim Zydowski - An | idrzejowski       |            | 38    |   |
| 39.  | Andrey Tyrpak "                                  | dto.              | **         | 27]2  |   |
|      | Konstantin Tymura R                              | rynica            | *          | 147   |   |
| 41.  | Peter Petryszak                                  | dto.              | ,          | 64    |   |
|      | - 1 - 1                                          | dto.              | ,          | 110   |   |
| 43.  |                                                  | zczawnik          |            |       |   |
|      |                                                  | Złockie           | ,          | 5]1   |   |
|      |                                                  |                   | 9          | 1]    |   |
|      |                                                  | Banica            | *          | 60    |   |
| 47.  | Andrey Preputnik . I                             | eluchow           | 2          | 20]   |   |
| 48.  | Paul Kozub Z                                     | egestow           | *          | 104]  |   |
| 49.  | Hritz Muta aus Mochna                            | czka wyżna        |            | 85]   |   |
| 50.  | Jakob Buberniak aus Bru                          | nary nižnie       | <b>P</b>   | 42]   |   |
| 51.  | Anton Wasylowicz aus H                           | Torynka           | D          | 105   | 1 |
|      | _                                                | nietnica '        | 27         | 103   | 1 |
| 53.  |                                                  | Lubrzyk           | D          | 29    | 2 |
| 54.  |                                                  | lochnaezka        | v          | 37    | 1 |
|      |                                                  | Muszyna           | 7          | 77    | 2 |
|      | Johann Sliwa »                                   | dto.              | *          | 74]   |   |
|      | Anton Sontag                                     | dto.              | 20         | 255   |   |
|      | Johann Böhm "                                    | dto.              | NO.        | 74    |   |
|      |                                                  | Czyrna            | 10         | 83    |   |
|      |                                                  | Iuszynka          | 90         | 41    |   |
| 61   | Simon Woyczak a. Wierc                           |                   |            | 44    |   |
| 62   | Bartek Czuwała · auß S                           | zczawnik          | 37         | _     |   |
|      | Fetzko Kmeczik                                   | dto.              | 77         | 50    | 1 |
|      |                                                  | Zegestow          | v          | 71    |   |
|      | J -22002                                         | U                 |            | _3    |   |

| 65.  | Assafat Dudziak aus   | Dubne (         | ON. | 2011  |
|------|-----------------------|-----------------|-----|-------|
| 66.  | Johann Szelestak »    | dto.            |     | 38]1  |
|      | Johann Zywczak        | Zubrzyk         | 7   | 3811  |
| 68.  | Michael Czerniański   | Florynka        | ,   | 111   |
| 69.  | Wanio Mochnaczki      | Kamianna        | ,   | 6011  |
| 70.  |                       | Tylicz          |     | 236]1 |
| 71.  | Abraham Landau »      | Krynica         | 9   | 86]2  |
|      | Gregor Kopyściański   | Czyrna          |     | 4111  |
| 73.  | Fetzko Kapitula .     | Stawisza        | ,   | 67/1  |
| 74.  | Franz Tugendreich .   | Zegestow        |     | 6012  |
| 75.  | Alexander Czyrniański | a. Florynka     | 397 | 1 1   |
| 76.  | Stephan Kostura aus   | Jastrzebik      | D   | 1711  |
| 77.  | Joseph Bewilski »     | Muszyna         | 10  | 13612 |
| 78.  | Frauz Gurski          | dto.            | ¥   | 28911 |
| 79.  | Peter Zdyniak »       | Krynica         | 27  | 14112 |
|      | Demitro Žiołkoski »   | dto.            | יע  | 208 1 |
|      | Osiv Krynicki »       | Banica          | 10  | 5211  |
|      | Wanio Fedorczak -     | Czyrna          | ,   | 2612  |
| 83.  | Johann Dressler       | Izby            | v   | 10111 |
| 84.  | Amony Hunczak »       | Jaszkowa        | +   | 29/1  |
|      | Michael Holowczak »   | Tylicz          | 77  | 4211  |
| 86.  | Asafat Szweda »       | Krynica         | n   | 2/2   |
| 87.  | Peter Czupak »        | Leluchow        | 20  | 24]1  |
|      | Johann Koblesz »      | Tylicz          | ,   | 50 2  |
| 89.  | Wanio Frycki »        | dto.            |     | 68]1  |
|      | Michael Klein »       | dto.            | 10  | 2191  |
| 91.  | Sebastian Pyrz »      | Krynica         |     | 81]1  |
|      | Androny Woycik        | Słotwiny        | ,   | 61 1  |
|      | Simon Synowiec »      | Snietnica       | 9   | 83 1  |
|      | Michael Ostrowski     | Zegestow        |     | 28 2  |
| 95.  | Nicolaus Kowalczyk .  | Florynka        | *   | 90]3  |
|      | Stephan Barylak »     | Powroźnik       | 30  | 93]3  |
| 97.  |                       | Muszyna         | *   | 95]1  |
| 98.  | Joseph Kulis »        | dto.            | *   | 285]2 |
| 99.  | Hritz Klimkowski      | Czarna          | v   | 27 2  |
| 100. | Peter Petryn          | Słotwiny        | 20  | 46]2  |
| 101. | Michael Cicilo ,      | Krynica         | 20  | 1611  |
| 102. | Johann Hamernik »     | Tylicz          | p   | 80]2  |
| 103. | Johann Malarczyk »    | Slotwiny        | v   | 16]1  |
| 104. | Michael Matyczak »    | Brunary wyż.    | 7   | 13 3  |
| 105. | Thomas Fedorczak      | Muszyna         | 37  | 147 1 |
| 106. | Thomas Prokopczak     |                 | a » | 11]1  |
| 107. | Lukas Holowacz        | " Milik         | P   | 70]2. |
| A/L  | Vom f. f. Kam. Win    | rthschaftsamte. |     |       |
| 141  | uszyna am 20. Oktob   | er 1846.        |     |       |
|      |                       |                 |     |       |

Mro. 13202/1846. Vom kön. gal. Merkantilund Wechfelgerichte wird dem Joseph Pilechowski hiemit bekannt gemacht, daß Taube Schleicher wider denselben um Zahlungsaustage der Summe pr. 500 fl. Conv. Münze f. N. G. hiergerichts eingekommen ist, und ihr solche bewilligt wurde. Da nun sein Wohnort unbekannt ist, so wurde ihm der Vertreter von Umtswegen in der Person des H. Udvokaten Tustanowski mit Substituirung des H. Udvokaten Cybulski zur Vertheidigung beigegeben. Es liegt ihm sonach ob, über seine Rechte fruhzeitig zu wochen, fonst wird er sich die etwa entstehenden üblen Folgen selbst zuschreiben muffen. Lemberg am 24. Dezember 1846.

1 12 2 5

(346) E d y k t. (3)

Nr. 595. Z strony Sadu zjednoczonego c. k. Kameral. Państwa Peczeniżyn i Jabłonów obwodu Kołomyjskiego wiadomo się czyni, iż na zaspokojenie należytości Iwanowi Kawacinkowi poddanemu Kam. z Myszyna, od Stefana Attamaniuka, téż poddanego Kam. Myszyńskiego w ilości 44 złr. w śrebrze wyrokiem tutejszym z dnia 14. Kwietnia b. r. l. 148 z procentem zwłoki 41100 od 9. Kwietnia z. r. aż do rzeczywistego długu spłacenia bieżącym -- przysadzonéj, tudzież kosztów egzekucyjnych rezolucyja z dnia 2. Czerwca l. 266, na 35 kr., a z dnia 18. Czerwca b. r. l. 293 na 5 zr. 17 kr. m. k. stanowionych; gospodarstwo gruntowe dłużnikowi własne, w Myszynie pod l. d. 117 leżące, przez publiczną licytacyje dnia 28go Stycznia, 25go Lutego i 18go Marca 1847, w tutejszej c. k. Kam. Sadowej Pisarni, sprzedaném bedzie pod następującemi warunkami:

1) Cena wywołania ustanowia się w kwocie szacunkowej 148 zr. w śrebrze, poniżej tej ceny to gospodarstwo tylko na ostatnim termi-

nie sprzedaném być może.

2) Każdy chęć licytowania mający ma 10tą część téj ceny fiskalnej do rak komisyi licytacyjnej, tytułem zakładu przed licytacyją złożyć; która kwota najwięcej dającemu w kupna cenę policzoną, innym zaś spółlicytantom zwrócona zostanie.

3) Kupiciel obowiązanym będzie w 14 dniach po uwiadomieniu go o potwierdzonej licytacyi całą kupna cenę do depozytu sądowego złożyć, inaczej to gospodarstwo gruntowe na jego koszta i niebezpieczeństwo, i poniżej ceny fiskalnej w jednym terminie sprzedanem zostanie.

4) Po złożeniu całkowitej kupna ceny, kupicielowi dekret własności na to gospodarstwo się wyda, i jego w fizyczne posiadanie się wprowadzi. Od którego czasu ciężary na tém gospodarstwie spoczywające, pańskie, monarchiczne i gromadzkie na niego do uiszczenia przejdą.

 Czyn detaxacyi w tutejszéj sądowéj, a ciężary, pańskie, monarchiczne i gromadzkie w dominikalnéj registraturze, każdego czasu zo-

baczone być moga.

Z c. k. Kam. Sadu w Jabłonowie dnia 23go Grudnia 1846.

(305) Edictum. (3)

Nro. 10562. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense haeredibus olim Romani Łozicki et nominatim massae jacenti Theclae Łozicka atque ejus haeredibus praesumtivis medio praesentis Edicti notum reddit: per haeredes olim Adreae Borysławski sub praes. 15. Octobris 1846. puncto declarandae pro ex pretio liciti bonorum Nizborg et haerentibus desuper Summis Skrodzkianis 100000 flp., 30000 flp. et 80000 flp. eliminabili Summa 2300 flpol. c. s. c. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero haeredum praesumtivorum ignotam ipsis eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dwernicki, cui substitutione Domini Advocati Gregorowicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet eos ad hic Fori Nobilium die 3. Martii 1847 hora 9. matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradeudum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Sanislaopoli die 15. Decembris 1846.

(314) E d i f t. (3)

Nro. 3845/1846. Vom Merkantil= und Wech= selgerichte der freien Handelsstadt Brody wird dem unbekannten Orts abwesenden Isaac Tarschisch biemit bekannt gegeben: es habe wider denselben Aron Gran puncto 500 Athl. P. C. die Zahlungs-austage erwirkt; da nun der Ausenthaltsort des besagten Isaac Tarschisch unbekannt ist, so wird demselben zur Wahrung seiner Rechte ein Kura-in der Person der Elias Japke mit Substituzion des Isaac Katz unter einem ausgestellt.

Gegenwärtiges ermahnt demnach den Isaac Tarschisch seinen Aufenthaltsort oder einen Bevolls mächtigten diesem Gerichte anzugeben, als im wisdrigen Falle derselbe durch Unterlassung des ihm beskannt gegebenen die hieraus für ihn entspringens den nachtheiligen Folgen sich selbst zuzuschreiben

haben wird-

Brody am 31ten Dezember 1846.

Mro. 74. Die unbefugt abwesenden militar= pflichtigen Individuen, als:

gaus-Nro. 96. Matwiy Kural,

42. Johann Tymiński,

Haus-Mro. 63. Kirylo Srolik,

| Saus-Mro. 72. Leib Graubart,                              |
|-----------------------------------------------------------|
| - 90 Johann Späth,                                        |
| 400 Nuchim Zerwanizer,                                    |
| 284. Sender N. Berger,                                    |
| 245. Salamon Handlinger,                                  |
| 250. Schloma Berl Braun,                                  |
| 252. Leib Itzig Stahlberg,                                |
| 341. Leib Züreng,                                         |
| 358. Nachman Zucker,                                      |
| 363. Mortko Erdstein,                                     |
| 368. Josel Tannenbaum,                                    |
| 345. Osias Reis,                                          |
| 398. Hersch Führer,                                       |
| 399. Leib Kühlstock,                                      |
| 448. Dawid Binder,                                        |
| 519. Johann Halkiewicz,                                   |
| 536. Lachmann Schranwasser,                               |
| 561. Jan Burakowski,                                      |
| 406. Abraham Leib Kühlstock,                              |
| 420. Samuel Hecht,                                        |
| 578. Osias Aron Trost,                                    |
| 665. Hersch Kornberger.                                   |
| 425. Benjamin Grunspann,                                  |
| 425. Benjamin Gruuspann,<br>284. Leib Ganz,               |
| 377. Israel Winkler,                                      |
| 332. Sender König,                                        |
| 390. Schmul Tannenbaum,                                   |
| 552. Zacharias Iser Wurzel,                               |
|                                                           |
| 554. Leiser Zeiring,                                      |
| —— 338. Mechel Berger,                                    |
| —— 358. Chaskel Zucker,                                   |
| 392. Michael Kostecki,                                    |
| —— 398. Leib Hirschhorn,<br>—— 318. Jossel Steinhardt,    |
| 318. Jossel Steinnardt,                                   |
| 351. Aron Hersch Spatz, 185. Nuchim Tischer,              |
|                                                           |
| 563. Wolf Erastein,<br>146. Leib Hausmann,                |
| aus Mosciska:                                             |
| Haus-Mro. 55. Johann Kochan,                              |
| aus Mysłow:                                               |
| Saus-Mro. 92. Benedict Kudella,                           |
| aus Podmichale:                                           |
| Gue Our 40% Anton Warlin                                  |
| Saus-Mro. 197. Anton Werlin,                              |
| and Rypianka:                                             |
| Haus-Mro. 141. Jarema Jamiak,<br>aus Słoboda Niebyłowska, |
| Laud-Mro. 38. Olexa Tedorow,                              |
|                                                           |
| aus Berlohy:<br>Haus-Mro. 34. Jakim Andrejow,             |
| 145. Wasil Struk,                                         |
|                                                           |
| 49. Petro Tymkow,                                         |
| Goud-Dro 72 77: 1 1 S                                     |
| Haus-Mro. 73. Michael Sermann,                            |
| aud Jasien:                                               |
| Saus=Nro. 29. Michael Borodaykiewicz,                     |
| Ly. Joseph ato.                                           |
| —— 68. Nikola Mielnik,                                    |
|                                                           |

aus Sliwki: Haus-Mro. 21. Hryn Ilkow, aus Kadobna: Haus-Mro. 37. Petro Szulik, aus Kamien:

Haus-Nro. 42. Pachomias Morys, werden hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen in der Kaluszer Kam. W. Umtskanzlen zu erscheisnen, und ihre bisherige unbesugte Ubwesenheit zu rechtsettigen, widrigens dieselben nach dem Auswanderungs-Patente vom Jahre 1832 behandelt werden wurden.

Von der f. f. Kammeralberrichaft.

Kalusz am 7ten Janner 1847.

Nro. 1407. Vom k. k. lemberger Landrechte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Hrn. Raphael Grafen Grocholski mittelst gegenwartigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denfelben Herr Ignatz Wisdocki unterm 31ten July 1846 Jahl 24779. wegen Zahlung des Betrages von 500 fl. K. M. s. N. G. eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur summarischen Verhandlung der Termin auf den 19ten Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags bestimmt ist.

Da der Aufenthaltsort des Belangten undekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landed= und Gerichts = Udvokaten Dr. Midowicz mit Unterstellung des Advokaten Dr. Czermak als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vor= geschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dieislichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem derselbe sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wurde.

Und dem Rathe des f. k. Landrechts. Lemberg den 18ten Jänner 1847.

(272) Kundmachung. (3)
Mro. 28519. Vom Lemberger f. f. Landrechte
wird dem Joseph Matczyński erflärten Erben
des Carl Matczyński, dann dem J. Sokołowski,
Carl Gwinczewski, den Eheleuten Moszko und
Chaja Fleischmann und Michael Rebizent,
Schuldner desselben Carl Matczyński mittelst gegenwärtigen Edikts bekannt gegeben, daß über
Einschreiten der k. f. Kammer - Proburatur Na-

mens des Erhsteuers, Tars und Normalschulsons des Behufs der Sicherstellung der von der Verslassenschaft des Carl Matczyński bemessenen Ubs

aaben

I. Der f. Landtafel aufgetragen wird die von bem Nachlage des Carl Matczyński bemeffenenen liquiden Gebühren, nemlich die liquide Erbsteuer von 44 fl. 13 1/4 fr. C. M., dann die Ubhand= lungsgebühren von 10 fl. 22 fr. C. M. und den gefetlichen Beitrag von 2 fl. C. M. fur den Nor= malschulfond im Lastenstande 118 und 156 Theils der laut des Sptb. Bd. 271. S. 202. Post 30. des Lastenstandes und des Urf. Buches Bb. 233. S. 151. Post 3. des Lastenstandes auf dem ruct= ständigen Kaufschillinge für die Güter Krzywe fomme Untbeilen zu Bunften des Johann Matezváski baftenden und in 1/8 unmittelbar in 1/56 aber mittelst des Felician Matczyński auf Carl Matczyński im Erbschaftswege übergangenen Burg= schaftssumme von 12000 fl. W. W. zu Gunsten der betreffenden Fonde einzuverleiben. — Ferner werden

II. Zur Sicherstellung der von dem Nachlaße des Carl Matczyński bemessenen illiquiden Erbsteuer von 302 fl. 31 114 fr. E. M. und der illiquiden Sterbtare von 26 fl. 57 214 fr. E. M. nachstehende den Besteuerungs-Gegenstand bisdende Forderungen dieser Nachlaßmasse mit dem Pfans

de belegt, nemlich

a) beim I. Sokodowski laut des ohne Ungabe der Ausstellungszeit ausgefertigten dem Verlaffenschaftsinventare unter E. beiliegenden Schuldscheines in dem Betrage von 100 fl. E. M.

b) Beim Carl Gwinczewski saut des ebenfalls ohne Ungabe der Ausstellungszeit ausgefertigten dem Verlassenschafts = Inventare unter F. beiliezgenden Schuldscheins in dem von den größeren Beträgen von 132 fl. und 52 fl. C. M. annoch aushaftenden Reste von 110 fl. 41 fr. C. M.

c) Bei den Eheleuten Moszko und Chaja Fleischmann saut des zu Gunsten des Johann Matczyński am 24. Mai 1819 ausgestellten und dem Verlassenschafts = Inventare unter G. beiliegenden Schuldscheines in den von der Gesammtschuld von 350 fl. W. W. oder 140 fl. C. M. auf den Carl Matczyński als Erben des Johann Matczyński und des Felizian Matczyński übergangenen Untheilen von 17 fl. 30 fr. und 2 fl. 30 fr. C. M.; ferner

d) beim Michael Rebizant laut des zu Gunsften des Johann Matezyński am 14. Tanner 1818 ausgestellten, und dem Verlassenschafts-Inventare unter H. beiliegenden Schuldscheines in den von der Gesammtschuld von 75 fl. W. W. auf den Carl Matezyński als Erben des Johann Matezyński und des Felizian Matezyński übergansgenen Unthetlen von 3 fl. 45 fr. und 32 fr. E.

M., endlich

e) die beim! Severin Grafen Drohojowski als Erben des Joseph Grafen Drohojowski aus der lektwilligen Unordnung vom 4. November 1829 zu Gunsten des Carl Matczyński rücksichtelich der den Erben des Johann Matczyński zusgedachten Vermächtnißes von 4000 Duk. aushaftenden Forderung, und die betreffenden Schuldener werden angewiesen, die hiemit verpfändeten Forderungen unter eigener Verantwortung nicht zu Händen der Erben des Carl Matczyński zu zahlen, sondern an das Verwahrungsamt dieses Landrechtes zu erlegen.

Da der Aufenthaltsort derfelben diesem f. k. Landrechte nicht bekannt ist, so wird denselben auf deren Gefahr und Unkosten Hr. Abvokat Rodakowski mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Piszklewicz zum ämtlichen Vertreter bestellt und demselben der dießfalls ergangene Bescheid zu-

gestellt.

Sievon werden dieselben mittelft gegenwartigen Ebiftes in die Kenntniß aesett.

Uns dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg am 21. Dezember 1846.

(446) Edictum. (2)

Nro. 16712. Per C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Josepho Makulski et D. Franciscae de Chronowskie 1mo voto Stadnicka 2do Makulska de vita et domicilio ignotis, vel eorum nefors demortuorum haeredibus ac prolibus de nomine, vita et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Raphael Mycielski, D. Marianna Łopacka et D. Petrus Krzyniecki ad Forum hocce adversus illos in causa puncto extabulationis de bonis Poremba wyżna seu górna. Summarum 10,000 slp., 5000 slp., 2000 slp., 10,000 flp., 6000 flp., 3666 flp. 20 gr., 14,000 flp. et 20,000 flp. cum subonerationibus c. s. c. sub praes. 22. Septembris 1846 ad Nrum. 12276 hic Judicii libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam hic loci degentem Advocatum Dominum Hoborski cum substitutione Domini Advocati Witski eorum periculo et impendio qua Curatorem constitucrit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo conventi admonentur, ut pro die 28. Aprilis 1847 h. 10. m. compareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad

sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 5. Januarii 1847.

(324) E d y k t. (2)

Nro. 1614. Magistrat kr. wolnego i górniczego miasta Wieliczki władomo czyni, iż na żądanie P. Józefy Kwiecińskiej przez jéj pełnomocnika P. Macieja Kwiecińskiego w sprawie przeciw P. P. Jana i Antoniego Lanzingerów względem zapłacenia Summy 500 ZR. M. K. na realności tychże Panów dłużników w Wieliczce pod Nrem. kons. 137/269 i 341/256 sytuowanej, przez publiczną licytacyję w dwóch terminach, a to dnia 4go Marca i 14. Rwietnia 1847 w tutejszym Sądzie w drodze exekucyi sprzedane będą pod następującemi warunkami:

- 1) Za cene wywołania stanowi się Summa szacunkowa realności pod N. kons. 137/269 sytuowanej, P. Antoniemu Lauzingerowi, w kwocie 2673 ZR. 44 kr. w M. K., zaś realności pod N. kons. 341/256 sytuowanej, P. Janowi Lanzingerowi własnej, Summa 1833 ZR. 50 kr. w M. R.
- 2) Każden chęć kupienia mający obowiązanym będzie tytułem zakładu 10/100 wartości szacunkowej do rąk Komissyi w gotowiźnie złożyć, któren zakład kupicielowi do ceny kupna porachowany, innym zaś po ukończonej licytacyi zwrócony będzie.
- 3) Kupiciel obowiązany będzie, cenę kupna ofiarowana po odtrąceniu kwoty tytułem zakładu złożonej, w 14 dniach po doręczeniu rezolucyi do Depozytu sądowego złożyć, inaczej na jego koszt i szkodę nowa licytacyja w jednym tylko terminie rozpisaną będzie, z którychto przyczyn zakład zatrzymanym będzie.

4) W razie gdyby te dwie realności w drugim terminie ani nad cenę szacunkową, ani téż w cenie szacunkowej sprzedane nie były, natenczas wyznaczony będzie termin, w którym wierzyciele wezwani będą, by względem ułatwiających kondycyj projekt swój podali.

waną cenę kupna do Depozytu sądowego tutejszego Magistratu złożył, wydany mu będzie dekret własności, i tenże do fizycznego posiadania wprowadzi się, i ciężary, jakie się na tych realnościach zaintabulowane znajdują, z takowych wyextabulowane zostaną, i na cenę kupna przeniesą się.

6) Kupienia chęć mający dla osiągnienia wiadomości długow i danin publicznych do Tabuli i kasy miejskiej odsyłają się.

7) Żydzi do tej licytacyi pod żadnym pozorem dopuszczeni nie będą.

Z Rady Magistratu kr. miasta Wieliczki dnia 19. Grudnia 1846.

(339) Rundmachung. (2)

Mro. 559. Von Seite des Ropczycer Stadtmagi= strats wird bekannt gemacht: daß aus Unlaffe des durch Joseph Kasimir Beldowski in eigenem Ma= men, dann als Bevollmächtigten der Joseph Beldowskischen Erben, nämlich der Tochter Thekla Ursula Jordan geborenen Beldowska, - des Goh= nes Narcis Marcell Beldowski eigentlich deffen Nachfolger und zwar dessen Sohnes Ludwig und Tochter Severine, Ludwike und Sophie Beldowskie durch Rosalie Beldowska geborene Zajączkowska als Vormunderinn wie auch durch Gabriel Haderlein als Mitvormund vertretten, nicht minder ale Kurator des Franz Beldowski - ge= gen Anne Beldowska zweiter Ehe Laskowska und Georg Zbierzchowski wegen 1477 fl. 12 fr. C. M. fammt Prozent angestrengten Rechtsstreites, des dieffälligen Kontumagdefrete vom 7. Janner 1841 3. 646]840 bann des unterm 12. Janner 1841 B. 10 gefällten Urtheile, wobei die belangte Partei fachfällig wurde; - bat ber zweite Be= langte im gedachten Sauptrechtsftreite, namlich Georg Zbierzchowski gegen Ignatz Deissenberg und Joseph Kasimir Beldowski, dann gegen die oberwähnten Joseph Beldowskischen Erben die Wiedereinsekungeflage in vorigen Stand des Termines, welcher im gedachten hauptrechtsfireite jur Einrede auf ben 7. Janner 1841 festgefest murbe, am 18. Juli 1843 3. 335 vorgebracht, und um richterliche Bilfe gebeten.

Machdem Joseph Kasimir Beldowski und Anna Beldowska 2ter Che Laskowska mit Sobe abge= gangen , beren Erben ber hiefigen Gerichtsbarfeit unbekannt find, und da auch der Aufenthalt der otangeführten Joseph Beldowskischen Erben, nicht minder derer Bertretter unbewuft ift, fomit gur Durchführung des fraglichen Nebenstrittes wird für Joseph Kasimir Beldowski oder beffen Erben, bann für die obangeführten Joseph Beldowskifchen Erben fammt deren Bertrettern, jum Rurator herr Rudolph Marek, wogegen fur Anne Beldowska 2ter Che Laskowska jum Kurator Berr Ferdinand Spithal bestimmt, und zu der dieffalli= gen Verhandlung ein Termin auf den 9. Februar 1847 um 10 Uhr Vormittage feftgefest, ju biefem Behufe dem Ignatz Deissenberg die obberührte Wiedereinsetungs-Gingabe in vorigen Stand fammt Beilagen, wogegen den obbenannten Kuratoren die dieffälligen Rlagrubriquen mit dem Bemerken gu= gestellt, daß es ihnen frei stehet, die originelle Wiedereinsetzungs-Eingabe fammt Beilagen beim ersten Mebenstrittigkeitsbelangten einzusehen, oder

Abschriften hievon zu erheben.

Es werden daher die in fräglicher Nebenstrittigkeit obangeführten Belangten aufgefordert, am obbesagten Termine persönlich zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Verstretter mitzutheilen, oder andern Sachwalter zu wählen, und diesem Gerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmässigen Rechtsmittel zu ergreisen, als sonsten dieselben, die aus Versäumung entstehenden Folgen sich felbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des Stadtmagistrats Ropczyce

am 10. Dezember 1846.

(335) Rundmadung. (2)

Mro. 116. Von Seite des Stadtmagistrats Ropczyce Tarnower Kreises wird hiemit kundgemacht, daß der hierorts am 22. Februar 1847 zu begin= nende achttägige Pferdsmarkt ohne allen Unstand vor sich gehen wird.

Ropczyce am 25. Janner 1847.

Nro. 40656. Von dem k. k. Lemberger Landrechte wird dem Isaak Mann mit diesem Edikte
bekannt gemacht, daß über Einschreiten der k. k.
Rammer-Prokuratur Namens des Taxsondes mit
hiergerichtlichen Bescheiden vom 8. Juni 4846 Z.
16782 und 27. August 1846 Z. 26567 zur Befriedigung des Tarbetrages von 10 fl. 31 kr. C. M.
die exekutive Schäbung der dem Taxrückständler
gehörigen in Zmigrod unter Nro. 87 gelegenen
Realität bewilliaet, und in Volkug gesekt wurde.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ist, so wird demselben der Landes= und Gerichts-Udvokat Dr. Czermak mit Substituirung des Landes= und Gerichts-Udvokaten Dr. Witwicki auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zu=

geffellt.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 31. Dezember 1846.

Kundmachung. (333)Mro. 998. Vom Tarnower f. f. Landrechte wird bekannt gemacht, daß wegen gerichtlicher Er= legung der Summe 5000 flr. c. s. c., zu deren Befriedigung mit hiergerichtlicher Kundmachung vom 21. Oktober 1846 Z. 8935 die Lizitazion des aus dem Untheile des verstorbenen Ignatz Ujejski berstammenden einst der Cunegunde Gräfinn Dembicka dann dem Miecislaus der Stephania und der Caroline Grf. Dembickie bernach der Ehe= leute Theophil und Rosalia Zateskie nun aber des Vladislaus Fürsten Sanguszko eigenthümlich gehörigen im Tarnower Kreife gelegenen vierten Theils der Guter Swierczkow und Biała auf den 23ten Februar 1847 um 10 Uhr Vormittags ausgeschrieben war, es von dieser Lizitazion abkomme,

und folglich dieselbe nicht mehr vorgenommen werden wird.

Uns dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 27. Jänner 1847.

#### U wiadomienie.

Nro. 998. Ces. król. Sąd Szlachecki Tarnowski uwiadamia: iż z powodu sądowego złożenia Summy 5000 ZR. c. s. c., na któréj zaspokojenie — uwiadomieniem Sądu tutejszego z dnia 21. Października 1846 do Nru. 8935 ligy cytacyja czwartej części dóbr Swirczkow i Biała w cyrkule Tarnowskim położonych, najprzód Ignacego Ujejskiego — potém niegdyś Kunegundy Hr. Dembickiej, następnie Mieczysława, Stefanii i Karoliny Hrab. Dembickich, potém Teofila i Rozalii malżonków Załęskich a teraz Władysława Księcia Sanguszki własnej, na dzień 23. Lutego 1847 o godzinie 10. z rana rozpisaną była — ta licytacyja już więcej przedsięwziętą nie będzie.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 27. Stycznia 1847.

(439) Edictum. (2)

Nro. 39027. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Elisabethi Popielowa medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad instantiam Timonis Górski medio resolutionis C. R. Fori Nobilium Leopoliensis ddto. 20. Aprilis 1846 ad Nrum. 11274 editae Summa 7621 flr. 15 xr. V. V. cum usuris et litis expensis pro re D. Cajetani Rossowski et modo Timonis Górski super bonis Rossolin Dom. 120. p. 301. n. 10. on. et Wydrna Dom. 120. p. 298. n. 12. on. intabulata cum positionibus consecutivis utpote: binis cessionibus Dom. 338. p. 189. n. 12. on. Dom. 338. p. 163. n. 26. on. cum subonerationibus nempe Summa 5000 ffr. Instr. 283. p. 110. n. 1. 2. 3. on. pro re D. Timonis Górski intabulata et ulteriori Summa 5000 flr. suboneratione nempe Summa 3697 flr. 4 1/2 xr. M. C. Timonis Górski propria de bonis Rossolin et Wydrna extabulata fuit.

Cum autem domicilium Dominae Elisabethis Popielowa hic Judicii ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Sękowski — Dominae Elisabethi Popielowa ad actum informationis de mox fata resolutione et invigilandum ejus juribus, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 22. Decembris 1846. (329) Rundineder . (2)

Mro. 36712. Bom Lemberger f. f. Landrechte wird hiermit jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß im Wege ber Eintreibung ber vom Felix Dobrzański wider die Frau Katharina Grzybowska mittelft biergerichtlichen Urtheils vom 27. Mary 1844 Babl. 1498 erflegten Forderung von 500 fl. C. M. fammt Apergentigen Binfen vom 29. November 1842 , bann ber Ge= richtskosten von 31 fl. 45 fr. C. M., ferner ber schon früher zuerkannten Kosten von 6 fl. 16 fr. C. M. und der weiteren bis jum heutigen Tage aufgerechneten im gemäßigten Betrage von 276 fl. 14 fr. C. Dl. hiemit zuerkannten Roften die öffentliche Berfteigerung des ber Katharina Grzybowska gehörigen Guteantheile ron Rossochy Samborer Rreifes in den drei Tagfahrten, nem= lich am 4. Marz, 15. Upril und 10. Juni 1847 um 10 Ubr Vormittage hiergerichts unter nach= folgenden Bedingungen vorgenommen werden wird.

1) Bum Ausrusspreise wird der durch Schatzung ermittelte Werth dieses Gutsantheils von 4680 fl. 50 fr. mit dem Busate festgeset, daß der Gutsantheil in den zwei ersten Versteigezungsfristen nur über oder um diesen Schatzungswerth in der dritten aber auch unter demselben jedoch nur um einen solchen Werth hintangegeben werden wird, welcher zur Bedeckung der dars

auf versicherten Glaubiger ausreicht.

2) Teder Kaussussige ist verbunden den zehnsten Theik des Ausrusspreises d. i. 468 fl. 5 kr. E. M. im baaren Gelde oder in Pfandbriesen der galizisch = standischen Kreditsanstalt (welche nach dem am Versteigerungs= oder demnächst vorsangehenden Tage bestehenden und mittelst—der Lemberger Zeitung bekannt gemachten Kurse zu berechnen sind) als Angeld zu handen der Versteigerungs=Kommission zu hinterlegen. — Dieses Angeld wird dem Bestibiether in den Kausschlisling eingerechnet, den Ubrigen aber nach geschlospener Versteigerung rückgestellt werden.

3) Der Ersteher ist verpflichtet die auf dem zu veräußernden Gutsantheile haftenden, den Bestsboth nicht übersteigenden Lasten zu übernehmen, falls die Gläubiger vor der bedungenen Auffunsbigungsfrist die Zahlung derselben anzunehmen,

nicht bereit waren.

4) Der Ersteher ist verpstichtet, die Halfte des angebothenen Kaufschillings das baare Ungelo eingerechnet, binnen 30 Tagen nach Bustellung des diese Versteigerung genehmigenden Bescheides an das hiergerichtliche Verwahrungsamt zu erlegen, worauf ihm der wirkliche Besit des fräglichen Guthantheils auf seine Unkosten, jedoch unter der Bedingung übergeben werden wird, daß er von der andern Kaufschillingshälfte an nach jedem halben Jahre die Zinsen zu 5500 an das hiergesichtliche Verwahrungsamt absühre.

5) Der Ersteher ist schuldig, binnen 30. Zagen vom Tage der ihm zugestellten Zahlungsordnung der Landtaselgläubiger sich der Gericht auszu-weisen, daß er dieselben nach der Zahlungsordnung befriediget, oder nach vorläusiger dreimonatlicher Auskundigung ihre Korderungen bei dem hiergerichtlichen Verwahrungsamte erlegt oder auf irgend eine andere Urt sich mit ihnen abgefunden hat, wo ihm sodann auf seine Kosten der Einsantwortungsbescheid des gekauften Gutsantheils ausgesertigt, dessen Einverleibung veranlaßt, und alle Lasten aus demselben gelöscht werden.

6) Sollte der Bestbiether irgend eine von den vorstehenden Bedingungen nicht erfüllen, so wird die Wiederseilbiethung in einer einzigen Frist auf dessen Gefahr und Unkösten über Unsuchen der Schuldnerin Katharina Grzybowska oder eines der Gläubiger ausgeschrieben, und der besagte Gutsantheil um was immer für einen Preis auch unter dem Ausrufsbetrage hintangegeben werden.

7) Der Ersteher hat vom Tage des erlangten phisischen Besites diefes Gutsantheiles die öffent-lichen Steuern und alle andern mit der Grund= herrschaft verbundenen Lasten zu übernehmen.

8) Jedem Kauflustigen steht das Recht zu, den Schatungsakt, das ökonomische Inventar und den Landtafelauszug in der hiergerichtlichen Re= gistratur einzusehen. — Von biefer Versteigerung werben die betheiligten insbefondere alle jene Glaubiger welche seit dem 8. November 1846 auf den ju versteigernden Gutsantheil etwa ein Recht erlaigt baben, ober in ber Bwischenzeit noch zur Landtafel mit ihren Forderungen gelan= gen sollten - endlich alle jene betheiligten, denen der diese Versteigerung genehmigende Bescheid aus was immer für einer Ursache vor dem jur Vornahme berfelben bestimmten Tage nicht juge= stellt werben follte mit dem Beifage in Renntniß gefest, das ihnen zur Wahrung ihrer Rechte ber Br. Gerichte-Ubvofat Midowicz unter Stellver= tretung des herrn Gerichts = Udvofaten Habath zum Sachwalter bestellt wird, wobei es ihnen je= boch freistehe, sich einen andern Bevollmächtigten au ernennen, und diefem Gerichte zeitlich nabm= baft zu machen.

Hus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg ben 31 Dezember 1846.

#### Obwieseccenie.

Nr. 36712, C. k. Sąd Szlachecki Lwowski podaje do powszechnej wiadomości, iż na zaspokojenie Summy 500 zr. m. k. z procentami po 41100 od 29. Listopada 1842 rachować się mającemi i kosztami prawnemi w kwocie 31 zr. 45 kr. m. k., niemniej kosztami egzekucyjnemi już wprzódy w kwocie 6 zr. 16 kr. m. k. przyznanemi i dalszemi do dnia dzisiejszego narachowanemi w umiarkowanej ilości

23 \*

276 zr. 14 kr. m. k. ninicjszem przysądzonemi, wyrokiem tutejszego c. k. Sądu Szlacheckiego z dnia 27. Marca 1844 do Nru. 1498 p. Felixowi Dobrzańskiemu przeciw p. Katarzynie Grzybowskiej zasądzonej, sprzedaż publiczna części dóbr Rossochy dłużniczki Katarzyny Grzybowskiej własnych w cyrkule Samborskim leżących — w drodze egzekucyi w trzech terminach, to jest dnia 4. Marca, 15. Kwietnia i 10. Czerwca 1847 zawsze o godzinie 10 przed południem w tutejszem c. k. Sądzie Szlacheckim przedsięwziąść się mająca, pod następującemi warunkami zezwolona została:

1) Za cenę wywołania stanowi się Summa 4680 zr. 50 kr. m. k. jako wartość części dóbr Rossochy aktem szacunkowym urzędowym wywiedziona z tym dodatkiem, że rzeczona część dóbr w pierwszych dwóch terminach tylko powyżej albo też w wartości szacunkowej, na trzecim zaś terminie nawet niżej ceny szacunkowej, jednakowoż tylko za takowa Sumę sprzedaną zostanie, któraby na zaspokojenie na niej zabezpieczonych wierzycieli wystarczyła.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest, dziesiątą część ceny wywołania to jest kwotę 468 zr. 5 kr. m. k. w gotówce albo w listach zastawnych galicyj. stanowego towarzystwa kredytowego podług kursu w dniu licytacyi albo najbliżej go poprzedzającym w gazecie Lwowskiej wyrażonego rachować się mających—jako zakład do rak komissyi licytacyjnej złożyć—która po ukończonej licytacyi najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wliczoną, innym zaś licytantom zwróconą zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie długi na części tych dóbr sprzedać się mającej ciażące w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, gdyby wierzyciele przed zastrzeżonym terminem wypowiedzenia wypłatę

swych należytości przyjąć niechcieli.

14) Kupiciel obowiązany będzie połowę oliarowanej ceny kupna, wrachowawszy w nią zakład w gotówce dany w 30 dniach po doręczonej mu rezolucył akt licytacyi potwierdzającej
do tutejszego sądowego depozytu złożyć — poczem mu fizyczne posiadanie pomieuionej części dóbr na jego własne koszta, jednakowoż
pod tym warunkiem oddane będzie, ażeby od
drugiej połowy ceny kupna przy nim zostawionej od dnia objętego fizycznego posiadania
bieżące precenta po 5/100 co pół roku z dolu
do tutejszego depozytu opłacał.

5) Kupiciel obowiązany jest w 30 dniach po doręczonym mu porządku wypłaty wierzycieli tabularnych na sprzedanej części dóbr zabezpieczonych, przed sądem się wykazać; że on takowych podług tegoż porządku wypłaty zaspokoił, albo po poprzędniem trzymiesięcznem

wypowiedzeniu ich należytości do tutejszego sądowego depozytu złożył, albo że się z nimi w inny sposób ułożył — poczem na jego koszta dekret dziedzictwa do kupionej części dobr jemu wydany, zaintabulowanie onegoż zarządzone i wszystkie długi z pomienionej części dobr wymazane beda.

6) Gdyby kupiciel którykolwiek z powyższych warunków niedopełnił, natenczas na żądanie dłużniczki Katarzyny Grzybowskiej albo jednego z wierzycieli, nowa licytacyja w jednym tylko terminie na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela rozpisaną i pomieniona część dóbr za jakąkolwiek cenę, nawet i niżej ceny wywołania sprzedana będzie.

7) Kupiciel obowiązany jest podatki monarchiczne i inne ciężary gruntowe od dnia objętego fizycznego posiadania tych części dóbr

na siebie przyjąć.

8) Każdemu chęć kupienia mającemu wolno jest, akt szacunkowy, inwentarz ekonomiczny i wyciąg z tabuli krajowej w Registraturze tu-

tejszego Sadu przejrzeć.

O rozpisanéj niniejszéj licytacyi uwiadamiają się strony osobliwie wszyscy ci wierzyciele, którzyby od dnia 8. Listopada 1846 na części dóbr sprzedać się mającéj jakowe prawa nabyli, albo którzyby tymczasowie jeszcze do tabuli ze swemi należytościami weszli - nakoniec Ci wszyscy udział mający, którymby rezolucyja te publiczna sprzedaż potwierdzająca z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem licytacyi doręczoną bydź nie mogła, z tym dodatkiem, že onymže do zabezpieczenia ich praw Adwokat sądowy p. Midowicz z substytucyja Adwokata sadowego p. Kabath - za kuratora naznacza sie - z zostawieniem onymże wolności sobie innego pełnomocnika obrania i tutejszemu sadowi wcześnie o tem doniesienia.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. Lwów dnia 31. Grudnia 1846.

(334) E b i f t. (2)

Vom Magistrate der Kreisstadt Mro. 1703. Rzeszow, als mit b. appelatorischen Defrete dto. 22. Dezember 1845 3. 21991 statt des Domi= niums Maydan delegirten Ubhandlungs = Instanz wird bekannt gemacht, daß der, in Maydan am 20. November 1845 verstorbene Heinrich Dinges, mittelst Testament dto. 3. November 1843 die Gobne feiner Bruder Jacob und Friedrich Dinges zu feinen Erben fideicommiffarisch substi= twirt habe. Da die Namen und der Wohnort derfelben unbekannt ift, so wird denselben ein Rurator ad actum der Verlaßabhandlung in der Person des hiesigen Burgers Joseph Maurer bestellt, und dieselben aufgefordert, binnen Sahresfrist ihre Erbserklarung abzugeben, widrigen=

falls die Erbschaft mit den sich meldenden Erben und dem Carator verhandelt werden wurde.

Azeszow den 3. Dezember 1846.

Ediftal=Vorladun 3 (2) (337)

Mro. 636. Dom Dominium Krościenko Sandecer Kreises, werden nachstehende militärpflich tigen Individuen, als:

aus Krościenko:

a) Joseph Sperling and Hand- Mro. 82 b) Melchior Plewa » , » , »

96 c) Florian Plewa " " "

d) Johann Kiełbasa

c) Aron Storch

aus Grywald:

f) Adalbert Waxmundski haus-Mro. 96 biemit vorgeladen, binnen 6 Wochen (von der Einschaltung dieser Vorladung in den Zeitungs= blattern gerechnet) sich hieramts zu stellen, widrtgens diefelben als Rekrutirungsflüchtlinge behandelt werden.

Dominium Krościenko am 12. November 1846.

Œ bitt

Mro. 98. Dom Kimpolunger f. f. Rammeral= Wirthschaftsamte als Ubhandlungsbehörde, wird bekannt gegeben, daß am 16. Dezember 1846 ber Poschoritter Rupferschmied Johann Dworak mit Hinterlassung eines Testamentes gestorben fen. Da nun dem Wirthschaftsamte unbekannt ist, welchen Personen auf seine Verlassenschaft allenfalls noch ein Erbrecht zusteht, so werden hiemit alle jene, welche hierauf Unsprüche als Erben zu machen gedenken, errinnert, ihr Erbrecht binnen Ginem Sahre um so gewiffer bei diesem Umte ale Ub= bandlungeinstanz anzumelden, und sich hierüber geborig auszuweisen, als widrigenfalls diese Wer= laffenschaft nach dem vorgefundenen letten Wil-Ien werde verhandelt werden.

Kimpolung am 4. Janner 1847.

Mro. 40479. Bon dem f. f. Lemberger Land= rechte wird dem Johann Biliuski Stotylo mit Diesem Edifte bekannt gemacht, a) daß über Unfuchen der f. f. Kammerprofuratur mit hierge= richtlichem Bescheide vom 22. Juni 1846 Zahl 15239 jur Befriedigung ber nach der Maffe des Nicolaus Biliúski aushaftenden liquiden Erbsteuer von 81 fl. 4 3/4 fr. C. M. sammt den vom 13. Juni 1837 bis zur wirklichen Bahlung laufenden 101100 Binfen, und den nun im gehörig liquidir= ten Betrage von 10 fl. 25 fr. C. M. zuerkann= ten Exekuzionskosten, wird aus den Untheilen von Bilina wielka ju Gunften des Nicolaus Biliúski Dom. 78. p. 143. n. 26. und 28. on. haftenden Summe von 3500 fip. dann der Dom. 76. p. 193. n. 14. 23. 24. und 25. on. einverleibten

Summe von 3000 fip. rudfichtlich aus bem Refte diefer Summen, welcher nach der von der f. f. Kammerprofuratur erwirkten und einverleibten Einantwortung diefer Summen an Bablungestatt zur Tilgung der Beträge von 78 fl. 30 fr. C. M. 1 fl. 30 fr. C. M. Dom. 76. pag. 143. n. 32. on. und 83 fl. 43 fr. C. M. Dom. 224. pag. 207. n. 40. on. annoch dem Nicolaus Biliński eigen= thumlich gehört, der f. f. Kammerprofuratur der entsprechende Theil an Bablungsflatt, jedoch mit Uufrechthaltung des auf der Summe von 3500 fip. Oblig. nov. 105. pag. 262. n. 2. on. haftenden Pfandrechtes für die Sterbtare von 69 fl. 3 3]4 fr. W. W. eingeantwortet, und die f. f. Landtafel wird angewiesen, nach vorläufiger Ver= bucherung dieses Bescheides die bewilligte Gin= antwortung bei den oberwähnten Summen von 3500 flp. und 3000 flp. einzuverleiben. Bugleich wird auch das f. f. Stanislauer Landrecht ersucht, diese Einantwortung auf dem Schuldscheine des Alexander Biliúski űber 3000 fip. dto. 29. Janner 1793 und für Nicolaus Bilinski bezüglich derfelben Summe ausgestellten Ubtretung, welche beide Urfunden bei dem dortamtlichen Vermahrungkamte erliegen, anzumerken.

b) Mit hiergerichtlichem Bescheide vom 22. Juni 1846 3. Bahl 15240 aus der auf den Un= theilen von Bilina wielka zu Gunsten des Nicolaus Biliński Dom. 76. pag. 193. n. 14. 23. 24. und 25. on. haftenden Summe von 3000 fip. rudfichtlich aber aus dem Reste dieser Summe, welcher nach der bereits Dom. 224. pag. 207. n. 40. on. ermirkten Einantwortung des Betrages von 83 fl. 43 fr. C. M. an das h. Arar dem Nicolaus Bilinski annoch eigenthumlich gehort, der entsprechende Theil der f. f. Kammerprofuratur Mamens des hohen Urars als Zahlungs= statt eingeantwortet, und der f. f. Landtafel wird aufgetragen, nach vorläufiger Werbucherung diefes Bescheides diese bewilligte Einantwortung bei der obermannten Gumme von 3000 fip. einzuver= Missign .

leiben.

Zugleich wird das f. f. Stanislauer Landrecht erfucht, diefe Ginantwortung auf dem Schuld= scheine des Alexander Biliuski über 3000 fip. dito. 29. Janner 1793 und der fur Nicolaus Bilinski bezüglich berfelben Summe ausgestellten Abtretung, welche beide Urkunden bei dem dort= ämtlichen Verwahrungsamte erliegen, anzumerken.

Da der Wohnort des Johann Bilinski Stotyto unbekannt ift, fo wird demfelben der gandes= und Gerichte-Udvofat Dr. Sekowski mit Gubstituirung des Landes= und Gerichts= Udvokaten Dr. Czermak auf deffen Gefahr und Koften zum Kurator bestellt, und demfelben der oben ange= führte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des E. f. Candrechts.

Lemberg am 31. Dezember 1846.

(350) Rundmachung. Mro. 1014. Bom Tarnower f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht - daß die über Un= fuchen des Srn. Adam Morawski als Rechtsneh= mere des hrn. Simon Szymański jur Befriedis gung wider die Erben des Johann Chrisosthom Raczyński ersiegten Forderung von 800 fl., 200 fl. und 100 fl. K. M. f. n. G. unterm 14ten Oftober 1846 3. 3. 10210 ausgeschriebene und am 3ten Kebruar und 3ten Mart 1847 abzuhal= tende öffentliche Feilbiethung der im Bochniaer Kreife gelegenen Guter Wrzepia fammt Uttinen= sien Michale und Radziejow fo wie auch die am 4ten Mary 1847 für die Spothekarglaubiger rud= fichtlich ber ju gestattenden erleichternden Feilbie= thungsbedingnisse abzuhaltende Tagsabung über bas unterm 22ten Janner 1847 g. 3. 1014 ein=

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Tarnow am 28ten Janner 1847.

#### Obwieszczenie.

gereichte Unsuchen der Fr Emilia Bartmauska

mittelst- gegenwärtiger Kundmachung abgerufen

Nro. 1014. Ces. Rrol. Sad Szlachecki Tarnowski uwiadamia, iż w skutek prośby P. Adama Morawskiego jako prawonabywcy P. Szymona Szymańskiego w drodze zaspokojenia zasadzonych przeciw sukcessorom ś. p. Jana Chrysosthoma Raczyńskiego Summ 800 ZłR., 200 ZR. i 100 ZR. Mon. Kon. c. s. c. pod dniem 14. Października 1846 do N. 10210 rozpisana, a w dwoch terminach, to jest: na dniu 3go Lutego i 3go Marca 1847 odbyć się mająca exekucyjna licytacyja dóbr Wrzepia z przyległościami Michale i Radziejów w cyrkule Bocheńskim ležacych jako też termin wierzycielom na dzień 4go Marca 1847 dla ułożenia łagodniejszych warunków licytacyi przeznaczony, w skutek podanej pod dniem 22. Stycznia 1847 do N. 1014. prosby przez P. Emilija Bartmańska, niniejszem obwieszczeniem odwołuje się. -

Z Rady c. k. Sądy Szlacheckiego. Tarnow dnia 28. Stycznia 1847.

(343) Rundmadung. (3

Nto. 13201/1846. Vom kon. gal. Merkantisund Wechselgerichte wird dem Joseph Pilehowski hiemit bekannt gemacht, daß Lieber Kozel um Zahlungsaustage wider denselben wegen 500 st. E. M. hiergerichts eingekommen ist, und ihm solche bewilligt wurde. Da nun sein Wohnort unbekannt ist, so wurde ihm der Vertreter von Umtswegen in der Person des H. Udvokaten Tustanowski mit Substituirung des H. Udvokaten Cybulski zur Vertheidigung beigegeben. Es liegt ihm sonach

ob, über seine Rechte frubzeitig zu wachen, sonst wird er sich die etwa entstehenden üblen Folgen felbst zuschreiben muffen.

Lemberg am 24. Dezember 1846.

(299) P. o z e w. (3)

Nr. 641. Z strony Zwierzchności Państwa Ranizowa cyrkułu Rzeszowskiego wojskowości podległych bez pozwolenia z tutejszego obrębu wyszłych, — to jest:

Ž Ranizowa:

Mikołaj Kochanowicz CN. 98, Jan Gill 9116, Antoni Ogrodnik 15.

Z Zielonki:

Jakob Zieleniecki CN. 67.

Z Mazurowa:

Stanisław Rzeszutko > 72, Wawrzeniec Kwiecień > 49,

Jan Dec , 120, Piotr Malec , 145, Sebastyjan Sowa , 25.

Sebastyjan Sowa Z Markowizny:

Józef Sakowski , 36.

Powyżsi wzywają się ażeby w przeciągu 3 miesięcy od czasu pierwszego umieszczenia tegoż pozwu w Gazecie do tutejszego Urzędu konskrypcyjnego lub miejsca urodzenia powrócili, i swoje oddalenie usprawiedliwili, inaczej za zbiegców przed rekrutacyją uznani będa.

Dominijum Ranizów dnia 10go Paździer-

nika 1846.

(300) E b i f t. (3)

Mro. 40459. Vom Lemberger f. k. Landrechte werden die abwesenden, und unbekannten Erben des am 10. October 1822 in Biakoltiernica Zko-czower Kreises verstorbenen, in Ruhestand verssetzen Priesters Basil Tomaszyński denen unter Einem der Udvokat Dr. Midowicz mit Unterstellung des Udvokaten Dr. Czermak zum Kurator bestellt wird, hiemit aufgefordert, binnen einem Jahre ihren Unspruch auf den Basil Tomaszyńskischen Nachlaß um so sicherer geltend zu machen, widrigenfalls der frägliche Nachlaß den sich meldenden Erben eingeantwortet werden würde.

Uus dem Rathe des f. k. Landrechtes. Cemberg den 13. Janner 1847.

(348) Ediktal - Vorladung. (2)

Mro. 130. Andryj klossowski aus Michalcze sub C. N. 124 wird aufgefordert, binnen 3 Monaten hieramts zu erscheinen, als widrigens gegen ihn nach der Vorschrift gehandelt werden wird.

Michalcze am 29. Oftober 1846.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 6. Lutego 1847.

(284) Konkurs-Ausschreibung. (3)
Mro. 62. Bey der k. k. vereinten Salinen= und Salzverschleiß-Udministrazion zu Wieliczka ist die Stelle eines Sekretärs mit einem Jahresgehalte von 900 st. K. M., einer Naturalwohnung und dem Genuße eines Salzdeputats nach dem Spestem mit jährl. 15 Pfund pr. Familienkopf in

Erledigung gefommen.

Bewerber um diesen in der IX, Diaten-Klasse stehenden Dienstesposten haben bis längstens zwanzigsten Februar d. J. ihre Gesuche im Wege ihrer vorgesetzen Behörde hierorts einzubringen, und sich darin über ihr Lebens- und Dienstalter über die auf der k. k. Berg-Ukademie zu Schemnitz absolvirten Bergmerks-Collegion; über die bishe-

(269) Ron f'ur 3. (3) Mro. 33178. Es ist eine dem für die Staats-

Herrschaften Sambor und Spass bestellten Kam= meral=Justiziär durch einige Monate zu leistende Aushilfe in Civiljustiz= und Kriminal=Gegenstän=

den nothwendig.

Es werden daher diejenigen, welche die Rechts= studien mit gutem Erfolge zurückgelegt; und eine binlangliche Praxis in Civil= und Kriminalange= legenheit genoffen haben, dann nebst der deutschen auch der polnischen, ober einer anderen der Let= teren verwandten flavifchen Sprache fundig sind, und die Vorerhebungen in Kriminalfällen, fo wie die Bearbeitung von Civil- und Kriminalgeschäften unter der Upprobazion des Samborer obrig= keitlichen Juftiziäre gegen Bezug einer täglichen Bebuhr von einem Gulben Geche und Dreifig Kreuber Kon- Munge zu übernehmen wunschen, biemit aufgefordert, ihre dießfällige vorschrifts= maßig geftempelte Erklarung, unter Nachweisung der angedeuteten Erforderniße, binnen fechs 280= den, vom Tage ber gegenwärtigen Unfundigung an gerechnet, im Dienstwege ben der f. f. verein= ten Kameral-Gefällen-Verwaltung zu überreichen,

(273) Rundmachung. (3)

Mro. 13135/1846. Vom f. gal. Merkantil= und Wechselgerichte wird hiemit kund gemacht, daß

(338) Ediftal = Vorladum. (2) Mro. 340. Von Seite des Dominium Szczawnica Sandecer Kreises werden nachstehende misitärpflichtige Individuen, als:

Joseph Dziedzina DN. 68, Andreas Knapik » 157 und Anton Gondek » 124 rigen Dienstleistung und insbesondere im Salinenfache, sich angeeigneten praktischen Kenntniße, über daben allenfalls erworbene Verdienste und über die außerdem zuruckelegten Studien und bezüglichen Verwendungen, so wie über die Kenntniß der polnischen oder einer andern verwandten slavischen Sprache legal auszuweisen; ferner haben sich dieselben zu erklaren, ob und in welchem Verwandschaftsgrade sie mit Beamten ben dieser k. k. vereinten Salinen- und Salzverschleiß-Udministrazion oder ben den derselben unterstehens den Uemtern stehen.

THE STATE OF STATE OF

Von der k. k. vereinten Salinen- und Salzverschleiß-Udministrazion.

Wieliczka am 4ten Janner 1847.

und darin zugleich zu bemerken, ob sie sogleich auf den Bestimmungsort (Sambor) zur Bearbeitung der ihnen zuzuweisenden Geschäfte abgeben. können, indem dießfalls nicht die geringste Zhaerung eintreten darf.

Hieben wird denjenigen Bewerbern, welche mit der obigen Geschäftsbesorgung werden betraut wersden, und die ihnen zugedachte Aufgabe zur Zusfriedenheit lösen, zur Aneiserung die Zusicherung gegeben, daß, wenn sie sonst die zur Erlangung einer Kammeraljustiziärsstelle erforderlichen Eigensschaften nachweisen, auf sie ben stabisen Besehmtzgen der Kammeral-Justiziärsposten nach Thunlichseit werde Bedacht genommen werden.

I Endlich haben sich die Bewerber zu erklären, ob sie die oben angedeutete Diate, und die Vergütung der nach der 12ten Diatenklasse passirlischen Fuhrkosten für die him und Rückreise, oder nur die Lettern in Unsprinch nehmen, oder, ob sie auf eigene Kosten die Reise zu bestreiten breit seien.

Von der k. k. galiz. vereinten Kammeral=
Gefällen=Verwaltung.

Lemberg am 8ten Jänner 1847.

David Laudau die Handlungssirma auf Pelzwaa= ren in dem hiergerichtlichen Firmabuche am 3ten Dezember 1846 gezeichnet habe.

Lemberg am 24. Dezember 1846.

hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen (von der Einschaltung dieser Vorladung in die Zeitungs= blätter gerechnet) sich hieramts zu stellen, widri= gens dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge behan= delt werden.

Dominium Szczawnica am 13. November 1846.

The property of the bottom of the complete

#### (344) · Ankundigung (1)

Mro. 510. Yon Seite des Bochniaer k. k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Material= und Urbeits= Erforderniße im Podgórzer Strassenbau-Commissariats= Bezirke auf das Baujahr 1847 in Folge h. Gub. Verordnung vom 29. Dezember 1846 3. 78257 eine Lizitazion am 25ten Februar 1847 in der

(268) Ronfurs. (3)

Nro. 908. Im Bereiche der k. k. galizischen vereinten Kammeral-Gefällen-Verwaltung ist eine Kammeral-Bezirks = Verwaltungs = Kanzlistenstelle für das Rechnungs = Geschäft mit dem Gehalte jährlicher Zwei Hundert Fünfzig Gulden K. M. in Erledigung gekommen.

Bur Bewerbung um diese Stelle wird der Kon=

furd bis 20ten Februar 1847 eröffnet.

Die Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre mit den erforderlichen Dokumenten in Ori= ginal oder beglaubigter Ubschrift belegten Gesuche binnen der Konkurdfrist beh der vereinten Ka= meral-Gefällen=Verwaltung in Lemberg im vor= geschriebenen Dienstwege einzubringen, und darin

#### (286) Antundigung. (3)

Nro. 688. Zur Herstellung des neuen gemauerten Trivial = Schulhauses in Winniki Lemberger Kreises im Wege der Unternehmung, wird am atten Februar 1847 Vormittags um 10 Uhr in der Lemberger Kreisamtskanzlei die öffentliche Versteigerung abgehalten, und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden.

Der Fiskal= und Musrufspreis beträgt 1963 fl.

#### (196) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Nro. 589. Zur Verpachtung des Lichterzündungs-Ausschlags im Sandecer Kreise, für die Dauer vom 1. März 1847 auf ein, zwei oder drei nacheinder folgende Jahre, wird die Lizitazion bei der Neusandecer f. f. Kam. Bezirks-Verwaltung am 25ten Februar 1847 abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt für ein Jahr 6550 fl. 30 kr. C. M. Sage: Sechs Taufend Fünshundert Fünfzig Gulben 30 kr. C. M., das von dem Pachtlustigen zu erlegende Vadium besteht in dem

(294) Bortadung. (3)

Mro. 16605. Nachdem am Dreizehnten Dezemster 1846 in einem Sohlwege unweit Olejow vier unbekannten Partheien, welche die Flucht ergriffen, ein zweispänniger Bauernwagen mit VIII. Collien Schnittwaaren, unter Unzeigungen des Schleichhandels abgesagt wurden, so wird Iestermann, der einen Unspruch auf diese Waaren geltend machen zu können glaubt, aufgefordert,

Bochniger Kreisamtekanzlei Wormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt 2582 fl. 23 214 fr.

C. M. und das Vadium 259 fl. C. M.

Die weiteren Lizitazions = Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt ge= geben, und bei der Versteigerung auch schrift= liche Offerten angenommen werden.

Bochnia am 13. Janner 1847.

über die bisherige Dienstleistung zurückgelegten Studien, praktische Diensterfahrungen im Kanzlenund Rechnungsfache, dann über die Kenntniß der deutschen und polnischen, oder einer anderen slavischen Sprache sich glaubwürdig auszuweisen, zugleich aber anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem hierlandigen Gefällsbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Diejenigen Bewerber, welche das Studium der Staatsverrechnungskunde nachzuweisen vermögen, werden vorzugsweise berücklichtiget werden.

Von der k. f. galizischen vereint. Kammeral= Gefällen=Verwaltung.

Lemberg am 12ten Janner 1847.

45 fr. C. M., wovon das 10percentige Vadium vor der Lizitazion erlegt werden muß. — Die Lizitazions-Bedingnisse können in den gewöhnlichen Umtöstunden in der Kreisamts = Registratur eingezfehen werden.

Die Unternehmungelustigen haben sich baber am oben bemerkten Sag und Orte jur Versteigerung

einzufinden.

Vom f. k. Kreisamte. Lemberg am 20. Janner 1847.

zehnten Theile des Ausrufspreises, und kann entsweder im Baaren, oder mittelst auf den Uibersbringer oder auf den Lizitanten lautenden Staatssobligationen nach dem letzten Kurdwerthe, oder endlich mittelst Pfandbriesen der galizisch = ständischen Kreditanstalt erlegt werden.

Die sonstigen Lizitazions = Bedingnisse können bei der Neusandecer Kammeral = Bezirks = Ver= waltung zu den gewöhnlichen Umtsstunden einge=

feben werden.

Von der f. f. Kam. Bez. Verwaltung. Neusandec am 13. Jänner 1847.

binnen neunzig Tagen vom Tage der Kundmaschung der gegenwärtigen Vorladung an gerechenet, in der Umtökanzlei der Brodyer k. k. Kamsmeral = Bezirks = Verwaltung zu erscheinen, wis drigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß versahsen werden wird.

Von der f. f. Kam. Bez. Verwaltung-Brody am 7. Janner 1847. (317) Rundmachung. (3)

Nro. 728. Um 12ten Februar 1847 wird hierzamts in gewöhnlichen Umtsstunden die Lizitazion wegen Uiberlassung der Konservationsbaulichkeiten im Nadwornaer Strassenbau = Kommissariats=Bezirke für das Baujahr 1847 abgehalten werden, und sollte dieser Termin fruchtlos verstreichen, oder ungunstig ausfallen, so wird die zweyte Verhanzblung auf den 18ten und die dritte auf den 25ten Februar 1847 sestgesest werden.

Die Fiskalpreife betragen: 1tens. Bey der Bohorodczaner Wegmeisterschaft.

a) an Materialien 395 fl. 4 fr. b) an Urbeiten 242 fl. 51 214 fr.

Bey der Kanalherstellung Mro. 13.

a) an Materialien 17 fl. 18 fr. b) an Urbeiten 3 fl. 33 fr.

Bey der Kanalherrstellung Nro. 20.

a) an Materialien 15 fl. 40 fr. b) an Urbeiten 4 fl. 10 1/4 fr.

2tens. Ben ber Nadwornaer Wegmeifterschaft.

a) an Materialien 423 fl. 28 fr. b) an Urbeiten 251 fl. 34 fr.

Bey der Kanalherstellung Nro. 41.

a) an Materialien 13 fl. 24 fr. b) an Urbeiten 2 fl. 49 fr.

Ben der Reparatur des Kanals Nro. 6.

a) an Materialien 46 fl. 54 fr. b) an Urbeiten 13 fl. 25 fr.

3tens. Ben der Lanczyner Wegmeisterschaft.

a) an Materialien 420 fl. 30 fr.

b) an Urbeiten 260 fl. 29 1/4 fr. Bey der Herstellung der Brude Mro. 52.

a) an Materialien 23 fl. 4 fr. b) an Urbeiten 4 fl. 22 fr.

(306) Rundmachung. (3)

Mro. 77738. Bey der galizischen f. f. Kam= merprofuratur ist eine Fiskaladjunkten=Stelle mit dem Gehalte jährlicher 1200 fl. K. M. in Erle= digung gekommen.

Bur Besetung dieser Stelle oder der durch Vor= rudung in Erledigung fommenden Fiskaladjunk= ten=Stelle mit 1000 fl. K.M. wird der Konkurs

bis iten Marg 1847 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre wohl instruirten Gesuche mittelst ihrer vorgesetzten Bestörden ben dem f. f. galizischen Landesgubernium innerhalb der vorerwähnten Konkursfrist einzustringen.

Die Gesuche muffen mit den Zeugnissen über die erreichte Großjährigkeit, das erworbene Dok-

(297) Konkurs-Verlautbarung. (3:

Mro. 1013. Ben der f. f. Oberpostverwaltung in Lemberg ist eine stabille, und eine provisorische Hausknechtsstelle mit dem Lohne jährlicher 180 fl.

Ben der herstellung ber Brude Mro. 53.

a) an Materialien 20 fl. 34 214 fr. b) an Urbeiten 4 fl. 44 314 fr.

Ben der Kerstellung der Brücke Nro. 65.

a) an Materialien 27 fl. 58 fr. b) an Urbeiten 7 fl. 7 1/4 fr.

Ben der herstellung des Kanals Dro. 45.

a) an Materialien 132 fl. 58 fr. b) an Urbeiten 5 fl. 16 314 fr.

Ben der Berftellung des Kanals Dro. 46.

a) an Materialien 75 fl. 3 1 14 fr. b) an Urbeiten 298 fl. 9 2 1 4 fr.

4tens. Bey der Rosulnaer Wegmeisterfchaft.

a) an Materialien 91 fl. 45 118 fr. b) an Urbeiten 235 fl. 30 218 fr.

Ben der herstellung der Brude Mro. 23.

a) an Materialien 79 fl. 31 418 fr.

b) an Urbeiten 8 fl. 31 fr. Ben der Herstellung der Brude Nro. 25.

a) an Materialien 79 fl. 51 fr. b) an Urbeiten 9 fl. 54 1/4 fr.

und benm Wafferbau am Horczowa Bache.

a) an Materialien 18 fl. 11 fr. .
b) an Urbeiten 5 fl. 46 1j2 fr.

Schriftliche versiegelte Offerte werden angenommen, welche den Baugegenstand, die Wegmeistersschaft den Wohnort des Offerenten, den Unboth in Ziffern, dann daß dem Offerenten die Lizitazionsbedingniße genau bakannt sind, enthalten, und mit dem entfallenden 10 petigen Vadium versehen, und vor oder während der Lizitazionsverhandlung überreicht werden müßen.

Gunftige Unbothe werden gleich von hieraus

bestättigt.

Stanislau am 19ten Janner 1847.

torat der Rechte die von der Zeit des erworbenen Doktorats durch dren Jahre entweder ben einem Fiskalamte, oder ben einer landesfürstlichen Gerichtsstelle, oder ben einem Udvokaten zugebrachte entsprechende Praris, die Kenntniß wenigstens einer flavischen Sprache, über unbescholtene
Moralität, endlich über die zur Erlangung einer
Fiskaladjunkten=Stelle vorgeschriebene gut bestandene Prüfung versehen seyn.

Much haben die Kompetenten anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem der ben der gastizischen Kammerprofuratur angestellten Beamten

verwandt oper verschwägert sind.

Vom f. f. Landes=Gubernium.

Lemberg am 13ten Jänner 1847.

R. M., und dem Genufe der Dienst-Livres zu besehen.

Jedem der fonach anzustellenden zwen haus= knechte wird obliegen, im Postgebaude mahrend des ganzen Tages mit Ausnahme der Mittagszeit anwesend zu senn, in den Umtshäusern die Ordnung und Reinlichkeit der Kanzlenzimmer, Gänge
und Stiege, dann des Hofes stets zu erhalten, über ordentliche Fegung der Rauchsänge, so wie
gegen Feuersgefahr zu wachen, die Leißung sämmtlicher Kanzlenösen, und das Tragen des dazu erforderlichen Holzes aus den Kellern und Holzlagen, zu bewerkstelligen, die ärarischen Postwägen
zu waschen und zu schmieren, dem Wagenmeister
ben den zu bewirkenden kleinen Wagenreparaturen Hilfe zu leisten, so wie überhaupt alle Verrichtungen, Gänge und Geschäfte zu besorgen, die

(296) Lizitazions-Kundmachung. (3)

Mro. 1012. Die galizische Oberpostverwaltung bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß bei ihr am 1. März 1847 ungefähr 70 Zentner alter Reifzund Brucheisen im öffentlichen Versteigerungswege an den Meistbiethenden werden hintangezgeben werden.

Die Kauflustigen haben daher am obigen Tage um 9 Uhr Vormittags in der hierortigen Obervostverwaltungskanzlei zu erscheinen, und sich mit

#### (343) Rundmachung (1)

Mro. 216]29. Durch die Pensionirung des Dr. Joseph Kolb von Kolbonthurn ist bei der hiersländischen Kammerprofuratur die erste Fiskaladiunktenstelle, mit der ein Gehalt von 1800 st. M. verbunden ist, in Erledigung gekommen.

Es wird daher der Konfurd für diese Stelle, oder im Falle einer Gradual-Vorrückung für die zu erledigende 2te und 3te Fiskaladjunktenstelle mit dem Gehalte von 1500 und 1200 fl. C. M. ausgeschrieben.

Die Bittsteller werden unter Beziehung auf

(365) Lizitations-Ankundigung. (1) Nro. 745. Im 10ten Hornung 1847 Vormit-

tags 9 Uhr wird in der Sanoker k. k. Kreisamtsfanzelen die Lizitazion wegen Verpachtung der Nozdrzecer lat. Pfarrtemporalien auf das, geistliche Jahr vom 25ten März 1847 bis dahin 1848 abgehalten werden.

Die Ertragsrubriken sind folgende: Urbarial = Nußungen: 520 Handtage, 8 Stuck

Gespunst aus Pfarrherrlichen Materiale.

Grund-Ertrag von Ueckern laut individ. Grunds Ertrags-Bogen 11 20164 Koreh Korn, '11 201: Gerste, 57 31: Koreh Haber.

Von Wiesen: 57 77/100 Zentner sußes Seu, 27 78/: Zentner saueres Seu, 20 89/: Zentner

Grumet.

Von Hutweide: 10 37/100 Zentner süßes Heu. Matural=Zehend: Von den herrschaftlichen Siedliska, Niewiska, Wara und Nozdrzec 21 3/4 ihm sonst zu ämtlichen Zwecken aufgetragen wersten. — Die Bewerber um eine der gedachten Dienstesstellen haben ihre gehörig dokumentirten Gessuche unter Nachweisung des Alters, der Sprache, und sonstigen Kenntnise, der Gesundheitsumstänste, der bisherigen Beschäftigung und des untabelhaften moralischen Betragens die Ende Februar 1847 hieramts einzubringen, und darin zugleich ausdrücklich anzugeben, daß sie bereit seien sich den obangedeuteten Obliegenheiten, eines Hausknechts ganz zu unterziehen.

K. K. galizische Oberpostverwaltung. Lemberg am 26ten Janner 1847.

dem, vor der Lizitation zu erlegenden Vadium von 40 fl. C. M. zu versehen.

Dem Ersteher wird obliegen, die Abwägung des Eisens, bei der städtischen Wage, so wie den Transport dahin auf eigene Kosten zu veranlassen, und sonach jenen Betrag einzuzalen, welcher sich mit Rücksicht auf das bei der städtischen Wasge zu erhebende Gewicht berausstellen wird.

R. f. Oberpost-Verwaltung. Lemberg am 26. Janner 1846.

die h. Hofkammer = Verordnung vom 13. Juni 1828 Bahl 23340, kundgemacht mit Gub. Eirsculare vom 10. Juli 1828 Bahl 13500 rücksichen lich der Prüfungen, aufgefordert, die gesetlichen Sigenschaften, und den Besit der deutschen und italienischen Sprache nachzuweisen, und ihre Gessuche bis 25. Februar d. J. der betreffenden Landesstelle zu überreichen.

Innobruck am 5. Jänner 1847. Vom k. k. Landed-Gubernium für Zirol und Vorarlberg. Franz Freiherr v. Spiegelfeld, k. k. Gubernial-Sekretär.

Koreh Weihen, 40 214 Koreh Korn, 45 214 Ko-reh Gerfte, 13 Koreh Haber, 112 Koreh Erbfen.

Ferner erhalt der Pachter ein Paar Inventarial-Pferde, und ein Paar Zugochsen zum Nuggenuß.

Der Ertrag dieser Temporalien ist nach den Dynower Markt- und Nozdrzecor Lokalpreisen auf jährliche 731 fl. 32 kr. K. M. berechnet worden, und wird ben der diesfälligen Lizitazion zum Lus-russpreise angenommen werden.

Sollte der 1te Lizitazionstermin fruchtlos versstreichen, so wird am 17ten Hornung 1847 eine zweite und am 23ten Hornung 1847 eine dritte Verhandlung vorgenommen werden.

Lizitazionelustige werden mit einem 10 petigen Reugelde pr. 73 fl. 10 fr. K. M. versehen, zu dieser Lizitazion vorgeladen.

Sanok am 19ten Jänner 1847.

(363) Rundmachung. (1)
Mrv. 4306. Bey der galizischen Prov. Kata=
stral=Mappirungs=Direkzion werden im Frühjahre
1847 mehrere Vermessungs=Udjunktenstellen, mit
denen ein Taggeld von monatlichen 30 fl. K.M.
mit der Vorrückung in die höhere Klasse von mo=
natlichen 40 fl. K. M., dann der Bezug eines
Quartiergeldes verbunden ist, in Erledigung kom=

(364) Lizitation & Ankundigung. (1) Mro. 675. Die Bewirkung einer neuen Beschindlung des Kirchendaches und Umfriedung dersfelben, dann theils Ausbesserung und theils Umsbauung der r. k. Pfarrwirthschaftsgebäude zu Tylicz, wird im Unternehmungswege überlassen wersen, weßhalb sonach am 18ten Februar 1847 in

men. — Bewerber um diese Dienststellen haben ihre Gesuche, belegt mit dem Taufscheine, und den legalen Nachweisungen über die erworbene techenische Ausbildung — dann mit Moralitätszeugenisen ben der gedachten Proo. Mappirungs-Dierekion bis Ende Februar I. J. einzureichen.

Vom f. f. galizischen Landesgubernium.

Lemberg am 30ten Janner 1847.

der freisämtlichen Kanzley um 10 Uhr Früh eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden wird.

Lizitazionslustige haben sich mit einem 10per= zentigen Vadium zu versehen.

Der Fiskalpreis beträgt 597 fl. 19 fr. R. M.

(1)

Sandec am 11ten Janner 1847.

# Doniesienia prywatne.

(356)

## Kundmachung.

Unterzeichneter Inhaber des Gasthauses

# "zum silbernen Adler"

Mro. 431 314 vis a vis der Ruckfeite des neuen deutsch = ifraelitischen Bethhauses, welcher bereits durch prompte Bedienung, schmackhafte Speisen und achte Getrante die Zusciedenheit des geehrten Publikums erworben zu haben sich schmeichelt, gibt hiemit zur allgemeinen Kenntniß, daß zur noch besseren Bequemlichkeit der Herren Gaste, derselbe ein

#### Billard

in einem hiezu eigens gewählten geräumigen Locale aufstellen ließ. Lemberg am 1. Februar 1847.

# Sprzedaż rogacizny, koni, owiec, powozów, sprzętów gospodarskich, aparatu gorzelnianego, mebli pokojowych, sprzętów kuchennych id.

(325) Z powodu wychodzenia z dzierżawy dóbr Cerzowy w pobliżu Dukli, wystepujący dzierżawca wyprzedawać będzie w Cergowéj począwszy od 24. Lutero 1847 przez licytacyję: 80 sztuk rogacizny wszelkiego gatunku, bądź szlązkiej bądź tu poprawnej rasy; 30 koni do pociągu i roboczych, młodą stadninę, 5letniego siwego ogra halbbluta 16tej miary, nareszcie resztę owiec. Będą téż na sprzedaż: dwa kryte powozy, bryczki kryte i niekryte, doroszka, karyjołka, wszelkiego gatunku sprzęty gospodarskie, jakoto: wozy, pługi, brony i t. d. Także aparat gorzelniany parny ze wszelkiemi przynależytościami, i znaczna liczba najlepszych kuf z żelaznemi obręczami. Nareszcie rozmaite meble pokojowe, fortepian, kuchnie angielskie i wszelkie sprzęty kuchenne.

W miasteczku Jaćmierzu w obwodzie Sanockim jest na sprzedaż 50 sztuk bydła, czystej rasy szwajcarskiej, różuego wieku, które każdego czasu z wolnej ręki w muiejszych lub większych partyjach sprzedaje się.

Odwołanie pełnomocnictwa. (3)

Že pełnomocnictwo do rządzenia dobrami Wisłok wielki Panu Janowi Sopotnickiemu dane odwołałem, niniejszem zawiadamiam. Zabierzowski.

Uwiadomienie handlu szklannego. (4)

Hotelu angielskiego istniejący handel szklauny, z powodu innych spraw, zaniechać zamyśla, dla tego swój towar po cenach fabrycznych zbyć chce, w którymto celu chęć kupienia mających niniejszem zaprasza.

(814) Dwie kamienice we Lwowie do sprzedania.

Jedna pod Nrem. 125 w mieście przy wyższej Ormiańskiej ulicy, — druga pod Nrem. 855 244 na Halickiem przedmieściu. Bliższą wiadomość udzieli W. Tomasz Rajski pod Nrem. 284 przy ulicy Nowej.

(2)

gandlungs = Unzeige. (5)

Die am Ringplate sub Nro. 232 ehemals zur weißen Rose neu eingerichtete Frückten-Handlung empsiehlt sein großes Lager frisch angekommener Waaren besonderer Gattung Rum de Jamaica, seinster Gattung Baumöhl und geruchlosen Brennöhl, Fiumauer et Görcer Maroni, Tiroler Aepfel, Sugat und candirte Früchte, Kremser Senkt, echte Veroneser Salami, Schweizer, Ementaler, Groer, Limburger, Permasan und Maylander Strachino-Käse, — und nebst den hier angegebenen Artikeln mehrere ganz frische Waaren in bester Auswahl und billigsten Preisen.

Georg Poje.

Die erste Verlosung
des hochfürstlich Windischgräßichen Anlehens von
zwei Millionen Gulden in Conv. Münze

erfolgt in Wien am 1. Juni d. J.

Aus den Verlosungen sind Prämien zu gewinnen

on fl. 25000, 20000, 5000, 2000, 1000, 500, und abwärts bis 36 fl. E. M.

Partial-Obligationen sind zum billiasten Course zu haben bei

Jos. Alois Justian

in Lemberg, in ber Stadt Mro. 65.